

j. C. Mattes' Collection

G. D' Gaertner, Allen Sown Fa. May 29.



Eitheran Church. Formula of concord,

Der

# Concordienformel

Rern und Stern.

Mit einer

geschichtlichen Einleitung und mit kurzen erklärenden Anmerkungen versehen.

Dem futherifden Chriftenvolke

im Auftrag ber hochwürdigen evangelisch-lutherischen Synobalconfereng von Nord-America bargeboten

non

C. F. 2B. Walther.

Erster Theil.

Enthaltend die geschichtliche Ginleitung.

3 meite Auflage.

St. Louis, Mo.

Bu haben bei M. C. Barthel, General-Agent ber ev.-luth. Synobe von Miffouri ic. 1877.

CBPL

BX 8068 A2 1877

> BX8068 W/7

. FACIFIC LUTHERAN THEOLOGICAL SEMINARY THE LIBRARY

# Vorrede.

Schon im Jahre 1663 flagt ber alte treue Roftoder Theolog Johannes Quiftorp in einer Schrift, Die ben Titel trägt: "Fromme Bunsche", folgendermagen: "Bir werden Alle Augsburgische Confessionsverwandte genannt, aber in unferen ganden wird dieses öffentliche Glaubens= bekenntniß mit der Jugend weder öffentlich noch privatim ge= trieben; gleich als ware es nur um ber Gelehrten willen ans Licht gefommen." In diese Rlage haben leider alle treue Bächter auf den Zinnen unseres lutherischen Zions bis auf ben beutigen Tag einstimmen muffen. Taufende und aber Taufende haben fich Lutheraner genannt und nennen fich Lutheraner, die felbst mit der Augsburgischen Confession ganglich unbekannt find. Diese Unbekanntschaft mit bem all= gemeinen Grundbefenntnig und noch mehr mit ben andern öffentlichen Bekenntnißschriften unserer Rirche hat Die traurige Folge gehabt, daß sich in unsere Rirche falsche Lehrer allent= balben haben eindringen fonnen, daß es fich unfer lutherisches Bolf hat gefallen laffen, von biesen falschen Propheten, als feinen Sirten, geweidet zu werden, und daß man in unserer Rirche, ohne bei ben Gemeinden einen ernften Widerftand gu finden, die alten reinen Rirchen= und Schulbucher bat ab= schaffen und bafür allerlei verfälschte, selbst offenbar gottlofe rationalistische Bücher bieser Art, Agenden, Katechismen, Lesebücher u. bergl., einführen konnen. Bare unfer lutheri= sches Bolt in ben Bekenntnißschriften unserer Rirche bewan= bert, und angewiesen und gewöhnt gewesen, nach benselben die Lehre ihrer Prediger und der in Rirche und Schule einauführenden Schriften zu prufen, fo wurde unsere Rirche nie in den erschrecklichen Verfall gerathen sein, in welchem sie sich jest, namentlich in unserm alten beutschen Baterlande, befin-Dann würde man unserm lutherischen Bolfe nimmer= mehr die gräulichen Regereien, welche in unserer Kirche jest mundlich und schriftlich gelehrt werden, für lutherische Lehren haben verkaufen können. Auch ber Ginfältigfte hatte bann gar nicht nöthig gehabt, mit den listigen verschlagenen Retern erft lange aus ber Schrift zu bisputiren, sonbern ein jeder hätte bann sagen können: "Go bekennt unsere Rirche in ihrer ungeänderten Augsburgischen Confession, so lehrt sie in ihren Schmalfalvischen Artifeln, so steht mit klaren Worten in ihrer Concordienformel u. s. w. Darauf bist du als ein lutherischer Prediger oder Lehrer heilig verpflichtet worden: gehst du bavon ab, lehrst du anders, so will ich bich nicht hören, son= bern auf Befehl meines BErrn: , Sehet euch vor vor ben falschen Propheten', Matth. 7, 15., vor dir als einem falschen Propheten flieben."

Da nun mit bem 29. Mai bieses Jahres 1877 ber Tag wiederkehrt, an welchem einst vor nun gerade 300 Jah=

ren, nemlich am 29. Mai 1577, bas berrliche Schlugbefennt= niß unserer theuren evangelisch = lutherischen Rirche, Die fo= genannte Concordienformel, in Rlofter Bergen bei Magdeburg burch Gottes Gnade und Silfe zum auten Ende gebracht worden ist, so hat die Hochwürdige evangelisch= lutherische Synodalconferenz von Nord-America ben Unterzeichneten damit beauftragt, für unser liebes lutherisches Christenvolf den Wiederabdruck des ersten Theils der Concorbienformel, welcher ben Rern und Stern, bas beift, einen vollständigen Auszug, berfelben enthält, zu beforgen, die etwa zur Erflärung nöthigen Bemerfungen beizufügen und eine geschichtliche Ginleitung voranzustellen. Leider bat nun zwar der Unterzeichnete aus Mangel an Zeit die Sorgfalt bei Burichtung Dieses Büchleins nicht anwenden können, welche ber wichtige Gegenstand desselben erfordert; da sich aber gegenwär= tig fonft Niemand gefunden hat, welcher die Arbeit übernehmen wollte, und die breihundertjährige Jubelfeier der Concordien= formel schon vor der Thur ift, so wolle der gutige Lefer mit ber geringen Arbeit bes Unterzeichneten fürlieb nehmen, bis Undere durch die großen Mängel berfelben bewogen werden, es beffer zu machen, die sowohl mehr Geschick, als Zeit zu einer solchen Arbeit haben. Denn unsere Concordien= formel ift es wahrlich werth, daß fie unserem lutherischen Christenvolke als ihre solange zusammengewickelte Glaubens= fahne entfaltet und bie in diesem Bekenntniffe liegenden Schätze göttlicher Erkenntnig ihm gezeigt werden. Ift fie boch ohne Zweifel, wie fie schon vor 300 Jahren von recht=

gläubigen Lehrern genannt worden ist, wohl die lette reinstönende Bekenntnisposaune dieser allerletten Zeit.

Die in gegenwärtigem Büchlein der Concordienformel porausgeschiefte geschichtliche Einleitung foll nicht eine ausam= menhängende Geschichte unserer Rirche von Luthers Tode bis gur Bollendung ber Concordienformel fein, fondern enthält aus biefer Geschichte nur bas, was zu befferem Berftandniß ber Artifel ber Concordienformel mitgetheilt werden zu muffen ichien. Alles Mitgetheilte ift ben zuverläffigsten Quellen entnommen, die wir jedoch mit Absicht nicht genannt haben, ba bas Büchlein nicht für Gelehrte geschrieben ift, fondern, wie der Titel besagt, für bas lutherische Christenvolt, nemlich für folche lutherische Christen, Die ein Berlangen ba= ben, die Lehre ihrer Kirche gründlich fennen zu lernen, und benen es baber nur eine Luft und Freude ift, Die Glaubens= und Lehrbekenntnisse in ihrer Rirche nicht nur zu lesen, son= bern auch mit Fleiß barin zu ftubiren. Die Meinung bes Berausgebers dieses Buchleins barüber, wie dasselbe gele= sen werden sollte, ift nemlich diese gewesen, daß ber chrift= liche Leser zuerst die in dem ersten Theil enthaltene geschicht= liche Ginleitung im Zusammenhange lese, und fobann gur Vorbereitung auf bas Lesen jedes einzelnen Artifels ber Concordienformel im zweiten Theile immer bas bazu ge= hörende Capitel ber geschichtlichen Ginleitung erft noch ein= mal durchlese. Bermittelst des im zweiten Theile angefügten Registers wird er das betreffende Capitel leicht finden. Büchlein ift nicht zur Unterhaltung geschrieben. Ein flüchtiges Durchblättern wird daher nur geringen Rupen bringen. Es will mit dem Prüfftein des Wortes Gottes in der Hand, wie gesagt, durchstudirt sein. Hoffentlich wird das Niemand für eine überspannte Anforderung an Christen, die feine Prediger von Prosession sind, ansehen. Nach Gottes Wort Eph. 4, 14. Ebr. 5, 12—14. sollen ja auch diejenigen, welche kein Lehramt in der Kirche bekleiden, nicht Kinder in der Erkenntniß bleiben, die sich wägen und wiegen lassen von allerlei Wind der Lehre, durch Schalkheit der Menschen und Täuscheri, damit sie uns erschleichen zu versühren, sondern auch "Meister" werden, die durch Gewohnheit haben gesübte Sinne zum Unterschied des Guten und des Bösen.

Dag doch Gott seiner armen Kirche in diesen gefährlichen Zeiten, wo so viele falsche Propheten ausgegangen sind
in die Welt, die Jünger an sich zu ziehen, immer mehr folche Christen erwecken und zurüften möchte, welche sich nicht damit begnügen, "die ersten Buchstaben der göttlichen Worte" gelernt zu haben, sondern sich auch "zum Werk des Amts" selbst zurichten lassen, "dadurch der Leib Christi", das ist, seine heilige Kirche, "erbaut werde". Denn solche Christen will Gott haben und solche Christen hat die Kirche immer und nament= lich jetzt überaus nöthig; solche mündige Christen nemlich, die zwar, wie die Beroenser, das Wort ganz williglich auf= nehmen, aber keine Lehre deswegen für wahr halten, weil sie ihnen ihr Herr Pastor gelehrt hat, die nicht Meister suchen mehr, denn JEsum Christ in rechtem Glauben, und daher täglich in der Schrift forschen, ob, was sie hören und lesen, sich auch also halte (Ap. Gesch. 17, 11.), und die in Beziehung auf alle Glaubenslehren zu ihren Predigern allezeit schließlich sagen, wie einst jene Samariter zu der Samariterin sagten, nachdem diese ihnen Christum verkündigt hatte: "Wir glauben nun fort nicht um deiner Nede willen: wir haben selbst gehöret und erkannt, daß dieser ist wahrlich Christus, der Welt Heiland", Joh. 4, 42.

Sollte gegenwärtiges Büchlein zur Zurüftung solcher Christen auch ein wenig mithelfen, so wäre damit alle auf dasselbe gewendete geringe Arbeit schon überreichlich belohnt, und der Herausgeber desselben würde Gott hoch preisen, daß Er ihn, als einen dazu ganz Unwürdigen, aus Gnaden gewürdigt hat, dabei sein Werfzeug gewesen zu sein.

Spreche benn der christliche Leser im Hinblick auf das lette Panier, um das sich nächst Gottes Wort unsere Kirche in diesen allerletten Zeiten gesammelt hat, die theure Conscordienformel, mit dem Unterzeichneten nach Davids-Borgange:

"Wir rühmen, daß du uns hilfft, und im Na= men unfers Gottes werfen wir Panier auf." Pf. 20, 6.

#### Amen! In 3Gfu Ramen! Amen!

St. Louis, Mo., im März 1877.

Q. F. W. Walther.

Geschichtliche Sinkeitung.



#### Erftes Capitel.

Luther's Beiffagungen, was nach seinem Tode geschehen werde.

Am Tage der Concordia, den 18. Februar 1546, war es, als Luther in Eisleben, seiner Geburtsstadt, auf die Lehre, welche er in seinem Leben mündlich und schriftlich bestannt hatte, endlich im Frieden selig starb. Mit ihm starb denn auch die Concordia, das heißt, die Eintracht, welche in der evangelisch lutherischen Kirche bis zu seinem Tode gesherrscht hatte. Raum hatte er seine Augen geschlossen, so brach Zwietracht aller Art über unser theures lutherisches Zion in Deutschland wie eine alles umstürzende und versheerende Sturmsluth herein.

Daß es so kommen werde, das hatte Luther selbst, belehrt aus Gottes Wort, sowie durch die Geschichte der Kirche aller Zeiten und durch eigene Erfahrung, nicht nur geahnt, sondern er hatte es auch mit deutlichen Worten vorausgesagt.

Wiederholt hatte er es erstlich überhaupt als seine Ueberzeugung ausgesprochen, daß die Lehre, wenn sie irgendwo eins mal in ihrer apostolischen Reinheit an den Tag komme, der Regel nach immer nur eine kurze Zeit, etwa ein Menschensalter lang, rein bleibe. So schreibt er z. B. in seiner Kirschenpostille: "Er (der Apostel Paulus) zeiget 2 Kor. 6, 1. die Gefahr an, daß man die Gnade nicht versäume. Damit er gewislich anzeiget, daß die Predigt des Evangelii nicht eine ewige, währende, bleibende Lehre ist, sondern ist wie ein fahrender Platzegen, der dahin läuft; was er trifft, das trifft er, was sehlet, das sehlet; er kömmt aber nicht wieder, bleibet

auch nicht fteben, fondern die Sonne und Sige fommt hernach und ledt ihn auf 2c. Das gibt auch die Erfahrung, daß an feinem Ort ber Welt bas Evangelium lauter und rein blieben über eines Mannes Getenfen; sondern so lange die blieben sind, die es aufbracht haben, ist's gestanden und hat zugenommen; wenn dieselbigen babin waren, so war das Licht auch dabin; folgeten sobald darauf Rottengeister und falsche Lehrer. Also verkündiget Mose auch 5 Mos. 31, 29., daß die Kinder Ifrael mürden's bald verberben nach seinem Tode; wie benn auch bas Buch ber Rich= ter bezeuget, daß also ergangen ist: so oft ein Richter starb, zu deß Zeiten das Wort Gottes aufkam, so oft fielen sie wie= der ab, und ward ärger mit ihnen. Und ber König Joas that recht, so lange der Hohepriester Jojada lebte; barnach war es aus. Und nach Chrifto und der Apostel Zeit ward die Welt voll Rottengeifter und falfcher Lehrer, wie St. Pau= lus Ap. Gesch. 20, 29. auch verfündigte und sprach: ,Ich weiß, daß nach meinem Abschied gräuliche Wölfe werden un= ter euch fommen, die der Beerde nicht verschonen werden. Also ist's jest auch: bas Evangelium haben wir fein und rein und ift die Zeit ber Gnaden ober Seligkeit und ange= nehme Tag; aber bald hernach wird es aus fein, foll die Welt länger stehen." (Luther's Werke von Walch. XII, 584. f.) In den Tischreden findet sich ferner folgender Ausspruch Luther's: "Als oft die 40 Jahr find umgewefen, darinnen man das göttliche Wort rein gepredigt bat, so bat's aufgehört und ist eine große Calamitas (ein großes Unheil) brauf fommen." (XXII, 2236.)

Luther hat es aber auch ausdrücklich vorausgesagt, daß man nach seinem Tode dieselbe Erfahrung machen, daß nemlich sowohl in Betreff des bürgerlichen Frie-

dens, als in Betreff der driftlichen Lehre eine große traurige Beränderung vor sich geben werde.

Was erstlich ben bürgerlichen Frieden betrifft, so sprach Luther einst in einer Vermahnung zur Buße: "Ich habe mit großem Ernst Gott gebeten und bitte noch täglich, er wolle ihrem (der Papisten) Rath steuern und keinen Krieg in Deutschland kommen lassen bei meinem Leben; und bin gewiß, daß Gott solch mein Gebet fürwahr erhöret, und weiß, daß, weil ich lebe, kein Krieg in Deutschland sein wird. Wenn ich nun sterbe, ruhe und schlafe, so betet auch!" (IX, 1461. f.) In seiner großen Auslegung des ersten Buchs Mosis schreibt Luther um das Jahr 1540 ferner: "Und ist ein großer Trost, daß er (Jesajas Cap. 57, 1. 2.) saget, daß die Gerechten vor dem Unglück weggerafft werden; also werden wir auch im Frieden sterben, ehe denn das Unglück und Jammer über Deutschland wird angehen." (I, 2633.)

Was zum andern die Lehre betrifft, so heben wir aus den vielen Prophezeiungen Luther's, daß die reine Lehre nach seinem Tode dahin fallen werde, nur die solgenden aus. In seinen Precigten über Joh. Cap. 6. bis 7. ruft er schon im Jahre 1531 den Papisten zu: "Es wäre nicht noth, daß ihr wider uns also tobetet und tyrannisiret wider die Lehre des Evangelii; denn es wird ohne das das Evangelium kurz genug bei euch bleiben, sonderlich wenn wir das Haupt geleget, die wir jest das Evangelium predigen. Nach unserm Tode wird's nicht bleiben; denn es nicht möglich ist, daß es bleibe. Es hat das Evangelium seinen Lauf, und läuft aus einer Stadt in die andere; heute ist's hier, morgen ist's an einem andern Ort. . . Gläubet, ehret das Wort, lebet nach dem Worte Gottes, dieweil ihr's habt; sehet zu, ver

fäumt's und verschlafet's nicht; benn es wird nicht ewig blei= ben, es wird nicht lange mähren. Alfo ift nun das ber aller= beste Rath, daß wir nicht also getenken sollen, das Evange= lium, fo wir jest haben, werde ewig bleiben: fage mir's wieder über zwanzig Jahre, wie es fei. Benn die jekigen frommen rechtschaffenen Prediger werden tobt fein, dann werden andere kommen, die da werden predigen und es machen, wie es dem Teufel gefällt." (VII, 2306. 2308.) So sprach also Euther schon ein Jahr nach der glorreichen Uebergabe der Augsburgischen Confession! Rurz vor seinem Tode aber, in seiner letten noch im Jahre 1546 zu Witten= berg gehaltenen Predigt, sprach er zu feinen Wittenbergern unter anderem, wie folgt: "Bisher habt ihr bas rechte mahr= baftige Wort geboret; nun febet euch vor für euren eigenen Gedanken und Rlugheit. Der Teufel wird bas Licht der Vernunft anzünden und euch bringen vom Glauben; wie ben Wiedertäufern und Sacramentschwärmern widerfahren ift, und find nun mehr Regereistifter vor= handen. . . Ich sehe vor Augen, wenn uns Gott nicht wird geben treue Prediger und Kirchendiener, so wird der Teufel durch die Rottengeister unfere Rirche gerreißen, und wird nicht ablaffen noch aufhören, bis er's hat geendet. Das bat er furzum im Sinne. Wo er's nicht fann burch den Pabft und Raiser, so wird er's durch bie, fo mit und in der Lehre einträchtig fein, ausrichten. .... Darum bittet Gott mit Ernft, baf er euch bas Wort laffe, denn es wird gräulich zugehen." (XII, 1534. ff.) Gerade seine Collegen in Wittenberg hatte Luther, weil Die= selben in der letten Zeit nicht recht mit der Sprache beraus geben wollten, in dringendem Berdacht, daß fie mit den Fein= ben ber reinen Lehre unter einer Decke stäcken. Magister Stephanus Tucher, ein treuer Lutheraner, Prediger in Magdeburg, schreibt drei Jahre nach Luthers Tode, im Jahre 1549: "Doctor Martinus Luther, heiliger Gedächtniß, hat oft vor vielen andern Glaubwürdigen und auch vor Doctor Augustin Schurf gesagt diese Worte: "Nach meinem Tode wird keiner von diesen Theologen beständig bleiben." Tucher sept hierbei hinzu: "Solches habe ich von Doctor Augustino Schurf nicht einmal, sondern oft gehöret. Darum zeuge ich's auch vor Christo, meinem Herrn, dem Richter." (A. a. D. S. 1538. f.)

# 3weites Capitel.

Welche große Besorgnisse Luther's Tod einst unter ben Lutheranern erwedte.

Als das Begräbniß Luthers in Wittenberg gehalten werden sollte, lud Augustin Schurf, der damals der Rector der Universität war, die Studenten dazu ein, wobei er mit folgenden Worten schloß: "Herzog Stillico hat zu sagen pflegen: Wenn Ambrosius sterbe" (ein berühmter Kirchenlehrer, der im Jahre 397 starb), "so werde Welschland zu Grunde gehen; und diese Weissaung hat auch eingetroffen. Denn nach Ambrosius' Tode haben gleich die Gothen und Bandalen Italien überall verwüstet. Also lasset uns gedenken, daß der Tod dieses unseres theuren Lehrers Strafen bedeute, welche doch Gott mildern wolle." (XXI, 303.) Als der große Würtembergische Theolog Johannes Brentius die Nachricht von Luthers Tod erhalten hatte, schrieb er an seinen Freund Amsdorf: "Was die Kirche für eine Wunde durch dieses theuren Mannes Tod bekommen, wird sich bes

sorglich im Werk weisen. Ach, baß ich Wassers genug hatte in meinem Saupte und meine Augen Thränenquellen wären, daß ich beweinen möchte, nicht die Erschlagenen, sondern bie Berlassenen meines Volks! Allein ihr werdet fagen: Doch ift ja Chriftus nicht gestorben, Der lebet ja noch und figet zur rechten Sand seines Baters! Ift gar recht. Indesten ift uns das auserwählte Ruftzeug Chrifti entzogen. Großer Leute Tod ist insgemein fein guter Borbote, was sollen wir denn, da wir diesen theuren Mann verloren, hoffen?" (Junii Reformationsgeschichte, IV, 428.) Selbst Me= landthon, als er am 19. Februar nach empfangener To= besnachricht in seinen Sörsal trat und ben Studenten Die Trauerkunde hinterbrachte, schloß seine Anrede mit den Wor= ten: "Ach, dahin ift ber Wagen Ifraels und seine Reuter, er, der in diesem Greisenalter der Welt die Kirche regiert hat! Denn die Lehre von der Vergebung ber Gunden und vom Glauben bes Sohnes Gottes ift nicht burch menschlichen Scharffinn erforscht, sondern von Gott durch diesen Mann offenbart worden. Sei uns denn das Andenken an biesen Mann und mas er gelehrt, werth und theuer, seien wir de= muthig und erwägen wir, welche erschreckliche Trüb= fale und welche große Beränderungen diefem Er= eigniß folgen werben." (Corp. Ref. VI, 59.) Go= gleich nach Eintreffen der Todesnachricht hatte der fromme Churfürst Johann Friedrich von Sachsen an Die bamaligen Professoren der Theologie zu Bittenberg, Melanchthon, Bu= genhagen und Creuziger, in treuer Sorge ein Schreiben ge= richtet, in welchem er sie zu Treue und Beständiakeit in Lu= there Lehre ermahnt hatte, worauf bieselben am 5. März un= ter Anderem Folgendes antworteten: "Dag uns Gure Churfürstliche Gnaden Befehl thun, auf die Lehre Achtung zu ge=

ben, danken wir Eurer Churfürstlichen Gnaden, daß sie Sorge für die arme Christenheit und diese Kirche und Universität tragen. Und wiewohl dieses Werk eine schwere Last ist, und viel schwerer, denn semand gedenken kann, dennoch so erkennen wir und dazu schuldig, wie Paulus zu Timotheo spricht: "Das schöne Kleinod, das dir zu treuer Hand befohlen, bewahre durch den Heiligen Geist." Also hat und wahrlich gedachter Herr Dr. Martinus ein schönes Kleinod hinterlassen, den reinen Verstand christlicher Lehre; den wollten wir auch gern unverdunkelt auf die Nachwelt vererben. Dazu und Gott seine Gnade und Heiligen Geist verleihen wolle." (Ebendaselbst S. 72. f.)

# Drittes Capitel.

Wie bald nach Luthers Tode ein für die Luthe= raner in Deutschland höchst unglücklicher Krieg, nemlich der sogenannte Schmalkaldische Rrieg, ausbrach.

Sobalo das Werk der Reformation begann, hetzte der Pabst den Kaiser an, die Bekenner des reinen Evangeliums mit Krieg zu überziehen und so das Werk mit blutiger Gewalt zu dämpsen. Schon im Jahre 1522 schrieb Pabst Hastrian an Churfürst Friedrich von Sachsen: "Wir verkündigen Dir auch in der Kraft Christi, dessen Statthalter auf Erben wir sind, daß Dir solches (nemlich die Beschüßung Luters) nicht einmal in diesem Leben ungestraft hingehen soll. Denn wir leben noch beide, Pabst Hadrian und Kaiser Carl, den ich erzogen, an dessen (Wormser) Edict Du mit großer

Beleidigung und Geringachtung kaiserlicher Majestät gefrevelt hast. Darum, Du und Deine erbärmlich verführeten Sachsen, thut Buße, wenn ihr nicht zugleich beide Schwerter, das apostolische und kaiserliche, empfinden wollet." (Cyprian, von Ursprung und Wachsthum des Pabstthums. S. 820. f.)

So oft es aber auch schon bei Luthers Lebzeiten geschie= nen hatte, als werde ein Religionsfrieg ausbrechen, baber bie meisten lutherischen Fürsten schon im Jahre 1530 in Schmalkalden zu ihrem Schutze einen Bund schlossen, fo hatte doch Gott den großen Jammer eines Religionsfrieges bis zu Luthers Tode gang wunderbarer Beise abgewendet. Raum hatte aber Luther bas Auge geschloffen, alsobald zogen fich auch finstere, gefahrdrohende Rriegswolfen über die Luthe= raner in Deutschland zusammen. Sowohl ber bamalige Pabst, Paul der Dritte, als Raiser Carl hielten dafür, daß nun die Zeit gekommen fei, der immer weiter fich ausbreiten= ben lutherischen Rirche mit einem Schlage ben Baraus zu Schon vier Monate nach Luthers Tob. am 26. Juni 1546, schloffen baber Pabit und Raifer ein Bund= niß. In dem darüber aufgesetzten Document wurde fest= gesettt: "Bum ersten, daß seine Kaiserliche Majestät in bem Namen Gottes" (nemlich bes Gottes Dieser Welt) "und mit Silfe und Beiftand Pabstlicher Seiligkeit solle anfaben auf nächstfünftigen Brachmonat, sich zu ruften und sich mit Rriegsleuten, auch mas zum Rriege gehöret, zu verseben, mi= ber die, fo wider das Concilium protestirt haben, und wider den Schmalkaldischen Bund, auch wider alle die, so in diesem Migglauben und Irrthum fein in Deutschland, und das mit aller seiner Gewalt und Macht, damit er sie wiederum bringe in den alten Glau=

ben und Gehorfam bes heiligen (pabstlichen) Stuble." Bugleich versprach ber Pabit in bem aufgesetten Bertrag, ben Raiser zu biesem Rriege wiber bie Lutheraner mit zweimal hundert taufend Kronthalern zu unterstüßen und awölftausend Mann italienisches Fugvolf und eine Schar Reiterei bazu zu ftellen und felbst zu erhalten; auch gestand Der Pabst dem Raiser in der angegebenen schriftlichen Urkunde zu, daß er, ber Raifer, Die Sälfte bes jährlichen Einkommens aller spanischen Rirchengüter und fünfmal hundert tausend Rronthaler aus bem Einkommen ber spanischen Rlöster zur Bestreitung ber Rosten biefes Rrieges follte verwenden konnen. (Es findet sich dieses Document in den von Walch heraus= gegebenen Werken Luthers, Band 17, Seite 1822 bis 1827.) 3mar erklärte ber Raiser, als er fich jum Rriege ruftete, baß ber von ihm beabsichtigte Kriegszug nur ben Endzweck habe, gewisse Kürsten wegen ihres Ungehorsams zu strafen, und baß berselbe mit der Religion nichts zu thun habe. Allein der Pabst hielt es, im Vertrauen auf seine und bes Raisers große Macht, nicht für nöthig, ben wiber die Lutheraner gefaßten Blutrath geheim zu halten, sondern ließ eine pabstliche Bulle vom 4. Juli 1546 ausgehen, in welcher er unter Anderem Folgendes schrieb: "Bon Anfang unseres Pabstthums ift uns stetig angelegen gewesen, wie wir bas Unfraut ber gottlosen Lebren, welche die Reper durch Deutschland gefäet haben, aus= reuteten... Die Sachen find aber ihrethalben also gefallen, daß fie durch die Mittel, fo hatten follen dienen, ihre Gemuther wieder auf den rechten Weg zu richten, mehr verhärtet worden find... Da hat es fich begeben aus Eingebung bes Beiligen Geistes, daß unfer liebster Sohn in Chrifto, Carl, Römischer Raiser, sich entschlossen bat, bas Schwert gegen Diese Gottes= feinde zu gebrauchen. Dieses gottseligen Vorhabens wollen

wir zu Schutz ber Religion beholfen sein mit allem unserem und der römischen Kirche Bermögen. Derhalben so ermahnen wir alle Christgläubigen, daß sie in diesem Zug helsen durch ihr Gebet zu Gott und Almosen..., damit die gottlosen Ketzereien ausgerottet und der Zwiespalt hingenommen werde... So verleihen wir den allervollsommentlichsten Ablaß und Berzeihung aller Sünden allen und jeden, die diese vermeldte Dinge thun." (Ebendaselbst, Seite 1827 bis 1832.)

So begann benn der Krieg, welcher, weil er vor allen gegen die Glieder des Schmalfaldischen Bundes gerichtet war, ben Ramen bes Schmalfalbifden Krieges trägt. Der Churfürst von Sachsen, Johann Friedrich, und der Landgraf von heffen, Philipp, welche die Säupter des Schmalfalvischen Bundes waren, wurden in die Reichs= acht erklärt. 3mar sammelten auch die genannten lutheri= fchen Fürsten ein großes Beer zu ihrer Bertheidigung. Allein Gott hatte beschlossen, die vielfache Undankbarkeit der Luthe= raner gegen die Wohlthaten ber Reformation beimzusuchen. So traf sie benn in biesem Rriege Unglud auf Unglud. Siegreich gogen bes Raisers Beere durch die lutherischen Ge= biete Deutschlands, bis es endlich am 24. April 1547 bei Mühlberg, einer Stadt an der Elbe, zu jener entscheidenden unglücklichen Schlacht tam, in welcher bas Deer ber Lutheraner infolge von Verrath von den Pabstlich=Raiserlichen geschlagen und ihr Führer, der lutherische Churfürft Johann Friedrich von Sachsen, gefangen genommen wurde. Das Traurigste war, daß sogar ein lutherischer Fürst, der Berzog Morig von Sach= fen, der Neffe des Churfürsten, in diesem Kriege auf der Seite bes Raisers stand, mabrend andere lutherische Kürsten, wie Joachim II. von Brandenburg, sich neutral hielten. Churfürst Johann Friedrich wurde nun genöthigt, einen Bertrag ju

unterschreiben, nach welchem er ber Churfürstenwürde für fich und feine Nachkommen entsagte, sein ganges Land bem Raifer überlieferte und versprach, so lange es bemfelben belieben wurde, des Kaisers Gefangener zu bleiben. Zwar follte er auch bas Bersprechen leiften, Die Beschluffe bes pabstlichen triventinischen Conciliums anzunehmen; allein, so willia er fich alles Zeitliche hatte nehmen laffen, feinen Glauben ließ er sich nicht nehmen. Gelbst bas Todesurtheil, welches man ihm schon am 10. Mai im faiserlichen Lager vor Wittenberg vorgelesen hatte, machte ihn hierin nicht wankend. Gin glei= des Schickfal erfuhr Johann Friedrichs Berbundeter, ber lutherische Landgraf Philipp von Seffen; auch er gerieth in die Gefangenschaft bes Raisers. Jedoch blieben seine Söhne im Besitz feines Lantes, mahrend ben Göhnen bes Churfürsten nur bie Begirte von Beimar, Jena, Gifenach und Gotha eingeräumt wurden. Bergog Morit aber wurde für seinen Berrath mit der sächsischen Churwurde, sowie mit bem Lande des gefangenen Churfürsten, belohnt.

So schwer jedoch diese Heimsuchung Gottes war, welche nach Luthers Tod durch den so unglücklich sich endigenden schwalkaldischen Krieg über die Lutheraner in Deutschland kam, so war doch dieser Krieg noch die geringste Strafe, mit welcher Gott ihre Untreue heimsuchte. Wohl erreichten Pabst und Kaiser trop ihrer großen Macht ihr Ziel nicht. Vielmehr erfüllte sich wieder das Wort des Herre: "Beschließet einen Rath, und werde nichts daraus. Beredet euch, und es bestehe nicht; denn hier ist Immanuel." (Jes. 8, 10.) Nachsdem Gott die Lutheraner durch die Feinde des Evangeliums nach seinem Liebesrath gezüchtigt hatte, warf er die Zuchtzuthe weg und half den Gezüchtigten wieder gnädig aus. Zwar benutzte nun Pabst und Kaiser den über die Lutheraner

errungenen Sieg, dieselben auf alle Weise zu bedrücken, allein Gott half wunderbar, daß endlich am 25. September im Jahre 1555 der Augsburger Religionsfriede zu Stand kam, durch welchen den Lutheranern mehr gewährt wurde, als sie vor dem Kriege gehabt hatten, indem ihnen nun zum großen Aerger des Pahstes und unter seinem ohn-mächtigen Proteste ihre Unabhängigkeit von der Gerichtsbarskeit des Pahstes und der Bischöfe, überhaupt volle Freiheit der Religion und des Gottesdienstes im ganzen Deutschen Reiche öffentlich und feierlich zugesichert und verbrieft wurde

## Biertes Capitel.

Was für Streitigkeiten durch das sogenannte Interim und über die Mitteldinge im Jahre 1548 in der lutherischen Kirche entstanden sind.

Der letzte Endzweck des schmalkaldischen Krieges war, wie wir gesehen haben, dieser gewesen, die Lutheraner wieder in die römische Kirche zurückzuführen und sie dem Pabste zu unterwerfen. Obwohl aber der Kaiser die Lutheraner mit leichter Mühe leiblich überwunden hatte, so sah doch dieser kluge Herr ein, daß es ganz vergeblich sein würde, wenn er nun den Lutheranern nur ohne Weiteres gebieten würde, ihren Glauben aufzugeben. So beschloß er denn, einen Mittelweg einzuschlagen und zunächst zwischen den Lutheranern und Päbstlichen nur eine Art Union zu versuchen, bei welcher beide Theile etwas nachgeben sollten, vor allen freilich die Lutheraner. Der Kaiser ließ nemlich von zwei gelehrten päbstlichen Bischösen mit Namen Pflugk und Helding und von einem gewissenlosen Lutheraner, Johann Agricola

von Eisleben, ber schon Luthern burch seine Gesetzstürmeret fo viel Herzeleid gemacht batte und ber damals Hofprediger Joachim's, bes Churfürsten von Brandenburg, mar, eine Schrift aufseten, nach welcher zwar den Lutheranern die Priesterebe und das beilige Abendmahl unter beider Gestalt frei= gelaffen, aber die Wiedereinführung vieler pabftlicher Ge= bräuche auferlegt. Anerkennung des Pabstes als des oberften Bischofe von ihnen gefordert und in ben wichtigsten Artifeln des Glaubens Wahrheit und Irrthum gräulich unter einander gemengt mar. Es wurde biefe Schrift bas Interim, bas beifit, bas Einstweilen, genannt, weil diefelbe nemlich nur einstweilen gelten und nur so lange verbindlich sein sollte, bis ein allgemeines Concilium alle entstandenen Glau= benöstreitigkeiten endgiltig entschieden haben würde. Als im Sabre 1548 wieder ein Reichstag ju Mugsburg gehalten wurde, legte benn ber Raifer biefe Schrift, bas Interim ge= nannt, ben Ständen bes Reichs nicht nur vor, fondern er ließ Diefe Schrift auch am 15. Mai Diefes Jahres fofort als ein Reichsgeset publiciren und gebot sowohl den Lutheranern wie ben Papiften Die Unnahme berfelben, als einer Richtschnur in Lehre und Berfaffung, unter ber harteften Bedrohung mit seiner faiserlichen Ungnade. Was die Papisten betraf, fo war bas Gebot jedoch nicht ernftlich gemeint, eigentlich mar es nur auf bie Lutheraner gemungt. In ben meiften luthe= rischen Ländern und Städten Gubbeutschlands feste auch der Raifer Die Unnahme feines Interime in gewalt= thätiger Beise wirklich in Kurzem durch. Prediger und obrigfeitliche Personen, welche Die Annahme verweigerten, wurden sogleich als Rebellen wider des Raifers Majeftat abgefest und jum Theil bes Landes verwiesen, jum Theil in Retten gelegt und in harte Gefängniffe gefest, jum Theil selbst hingerichtet. Allein am Rhein und in Schwaben wurben über vierhundert Kirchendiener, weil sie das Interim anzunehmen sich weigerten, mit Weib und Kind ins Elend vertrieben, ja, zum Theil getödtet. Der bekannte große würtembergische Theolog Brenz, welcher das Interim schlechterdings nicht annahm, mußte halb Deutschland durchslüchten, um nicht den nach ihm, als einem Hochverräther, sahndenden Kaiserlichen in die Hände zu fallen. Einmal mußte er sich vierzehn Tage lang unter dem Dache eines Hauses in Stuttgart versteckt halten, wo er wunderbarer Weise, wie Elias durch einen Raben mit Fleisch, von einer Henne mit einem Ei, das sie täglich in seiner Rähe legte, gespeist wurde. — Reichsstädten, welche die Annahme verweigerten, wie der Stadt Costniß, wurden zur Strase dasur ihre bürgerlichen Freiheiten und Gerechtsame genommen.

3mar suchte ber Raiser auch ben frommen entsetzten Churfürften von Sachsen, Johann Friedrich, ben er als feinen Gefangenen umberschleppte, zu bewegen, das Interim anzunehmen; allein weder die Busicherung seiner Freiheit, wenn er fich füge, noch die Bedrohung mit bärterer Behand= lung, wenn er sich nicht fügen wurde, furz, nichts konnte ben heldenmüthigen Dulder bewegen, biefer Bersuchung nachzu= geben. Er gab vielmehr unter Anderem Folgendes bem Raiser schriftlich zur Antwort: "Ich fann Ihrer Majestät in Unterthänigkeit unangezeigt nicht laffen, bag ich von ben Dienern des göttlichen Wortes von meiner Jugend auf ber= maßen unterrichtet und unterwiesen worden bin, auch durch fleißige Nachforschung ber prophetischen und apostolischen Schriften erkannt habe und es, wie ich mit Gott bezeuge, in meinem Gewissen ohne alles Wanken halte, daß die Artifel, wie sie in der Augsburgischen Confession begriffen und was baran hanget, die rechte mabre, driftliche, reine Lehre und in ben Schriften ber beiligen Propheten und Apostel und ber Lehrer, welche beren Kuftapfen nachaefolgt, bermaßen beftätigt und gegründet, dawider nichts Schliefliches kann auf= gebracht werden. . Wenn ich benn nun beffen in meinem Gewiffen beständig überzeugt, so bin ich Gott gegen diese un= aussprechliche Gnade, die er mir erzeigt hat, diese Dankbarkeit und Gehorsam schuldig, daß ich von der erkannten Wahrheit feines allmächtigen Willens, ben er burch sein Wort aller Welt geoffenbaret, nicht abfalle, so lieb mir ist, die ewige Seliafeit zu erwerben und die ewige Berdammniß zu vermei-Denn also lautet es, bas tröstliche und erschredliche Wort Gottes: , Wer mich befennet vor den Menschen, ben will ich befennen vor meinem himmlischen Bater: wer mich aber verleugnet vor den Men= ichen, ben will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater.' Aber wenn ich das Interim für driftlich und gottfelig erkennen und annehmen sollte, so müßte ich die Augsburgische Confession und was ich bisher von bem Evangelio Chrifti gehalten und geglaubet habe, witer mein eigen Gewissen bedächtlich und vorfählich verdammen und ver= leugnen, und mit bem Munde bas billigen, bas ich in mei= nem Bergen und Gewiffen dafür hielte, daß es der heili= gen göttlichen Schrift gang und gar zuwider ware. Gi, Gott im Simmel, bas wollte Deinen beiligen Ramen gemigbraucht und graufamlich geläftert beigen, auch dafür zu achten fein, daß ich Dich droben in der hohen Majestät und meine Welt= obrigfeit unten auf Erben mit gefärbten Worten betrugen und umführen wollte; welches ich boch mit meiner Geele theuer und allzu theuer wurde bezahlen muffen. Denn bas ift die rechte Gunde in ben Beiligen Geift, bavon Chriftus

beutet, bag fie weber in biefer, noch in jener Welt, bas ift in Ewigkeit, nimmermehr foll vergeben werden. . . Als bitte ich, Raiserliche Majestät wollen es von mir zu Ungnaden nicht aufnehmen, daß ich in das Interim nicht bewillige, sondern bei ber Augsburgischen Confession endlichen verharre und, alles Andere hintangesett, allein dabin sehe, wie ich nach die= fem armseligen und betrübten Leben ber ewigen Freude theil= haftig werden möge." (S. Unschuldige Nachrichten. 1702. S. 364. ff.) Als hierauf bem theuren Kurften mit Berlängerung und Verschlimmerung feiner Saft und anderen harten Magnahmen gedroht wurde und er dennoch bei feinem Bekenntniß blieb, wurden ihm auf kaiserlichen Befehl seine Bücher weggenommen, unter anderen eine auf Pergament ge= brudte und illuminirte Bibel und Luther's Schriften, an ben pabstlichen Fasttagen nur Fastenspeise verabreicht, und berglei= den. Er erflärte aber, "Die Bücher fonne man ihm wohl nehmen, aber, was er daraus gelernt, nicht aus dem Bergen reißen". Als hierauf die aus Augsburg um des Interims willen vertriebenen Prediger von ihm Abschied nahmen und auf die Frage, was ihnen geschehen sei, antworteten: "Gnädiger Berr, ber Raifer hat uns verjagt, und dazu das ganze römische Reich verboten", sprach er, während ibm die Thränen über die Wangen rannen, zu ihnen: "Sat euch der Raiser das Reich, so hat er euch doch nicht ten Sim= mel verboten; so wird auch Gott wohl ein Land finden, daß ihr fein Wort predigen konnet." Sierauf ließ er seine Chatoulle bolen und entließ sie nun mit den Borten: "Darin ift alles, was ich auf Erden habe; baraus will ich euch einen Zehrpfen= nig verehren; den theilet unter eure Creuzgefellen; und wiewohl ich selbst anjeto ein armer gefangener Kürst bin, so wird mir doch der HErr, unser Gott, schon wieder etwas bescheren." So erfolgreich, wie in Süddeutschland, war übrigens der Kaiser mit der Aufzwingung seines Interims in Nord = deutschland nicht. Selbst da, wo einige Prediger und Obrigkeiten geneigt waren, aus Furcht vor des Kaisers Born nachzugeben, septe das Bolk sich entgegen. In Nord=deutschland ward bald das Sprichwort im Bolk allgemein: "Interim hat den Schalk hinter ihm", oder weit=läuftiger:

"Selig ist ber Mann, Der Gott vertrauen kann, Und willigt nicht in's Interim, Denn es bat ben Schalk binter ibm."

Der gefangene Landgraf Philipp von Seffen war leider nicht so beständig wie fein Mitgefangener, Churfürst Johann Friedrich, sondern verstand sich bazu, bas Interim anzunehmen, um Freiheit zu erlangen; aber sein Land folgte ihm nicht und selbst seine Söhne, obwohl von ihm dazu auf= gefordert, wiesen es ab. Als Churfürst Joachim von Bran= benburg zum Zweck ber Einführung bes Interims einen Convent von 300 Predigern in Berlin versammelte, trat ein alter Prediger Namens Leutinger von Alt-Landsberg auf und sprach in Gegenwart Ugricola's, ber, wie wir gehört haben, das Interim mit hatte fabriciren belfen: "Ich habe Agricola lieb, meinen Churfürsten noch lieber, aber meinen BErrn Jefum Chriftum am liebsten", und mit biesen Wor= ten warf er in beiligem Bekenntnismuth die ihm gur Unterschrift dargereichte Sandschrift in Die lobernden Flammen bes Raminfeuers; worauf benn auch ber Churfürst erschreckt von ber Einführung abstand. Schon auf bem Reichstag batte Markgraf Sans von Küftrin die ihm dargereichte Feder mit den Worten weggeworfen: "nimmermehr werde ich

bies giftige Gemengfel annehmen, mich auch fei= n'em Concil unterwerfen. Lieber Schwert, als Reder: lieber Blut, als Tinte!" Manche lutherische Berren waren froh, fich barauf berufen zu können, bag, wenn fie auch bas Interim annehmen wollten, bies boch ihre Unterthanen, Prediger und Zuhörer, nicht thun würden. So antworteten g. B. bie brei Grafen von Mansfeld, Sans Jorge, Sans Albrecht und Sans Ernft, auf ein Schreiben bes Raifers, in welchem fie zur Unnahme bes Interims aufgefordert worden waren: "Allergnädigster Raiser und Berr, mit unserer Berrschaft ift es also gelegen, daß das mehrer Theil Volks Bergleute find, welche nicht viel zu verlieren, auch leichtlicher zu bewegen bavon zu laufen, mit großem Zwang auch nicht gedruckt sein wollen, und boch gleich= wohl die Wohlfahrt der ganzen Berrschaft an ihnen gelegen. Und wir wiffen so viel, ba wir gleich barauf bringen, daß bie Prediger alle abziehen und daraus Berwüftung ber Predigt und Sacramente folgen, wir auch nach Berlierung der Prediger unseres Leibes und Lebens vor dem Bergvolf nicht sicher und Aufruhr bes ganzen Bolfs gewärtig fein würden. Datum Mansfeld ben 20. Augusti 1548." 3war schrieb ihnen der Raiser aus Bruffel am 19. October desfel= ben Jahres, daß sein Befehl burchgeführt werden muffe; es geschah aber nicht.

Selbst der sonst zum Nachgeben um Friedens und Einigfeit willen so bereite Melanchthon wollte von dem kaiserlichen Interim nichts wissen. Ja, er war es vielmehr,
welcher die erste öffentliche Schrift wider das Interim Anfangs Juli 1548 ausgehen ließ. Darin schrieb er, das Interim könne man nicht annehmen, und setzte hinzu: "Wiewohl
Krieg und Zerstörung gedräuet werden, so sollen wir dennoch

Gottes Bort bober achten, nemlich bag wir bie erfannte Wahrheit des Evangelii nicht verleugnen sollen." Als er aber hörte, ber Kaiser sei sonderlich über ihn erzurnt und verlange von Churfürst Moris, daß dieser ihn des Landes verweise, benn er fei "einer aus ben fürnehmften garmblafern, fo die vergangenen Empörungen und Aufruhr mit ihren gif= tigen Schriften nicht wenig gegen ihn, ben Raifer, erregt und gestärkt hätten", da erschrack Melandthon. Zwar sprach er noch am 10. November (Luther's Geburtstag) in einer an eine Theologenversammlung gerichteten Rebe: "Bebenft, baß ihr die Hüter der Wahrheit sein sollt, und erwägt, was Gott euch durch die Propheten, durch die Apostel und zuletzt durch Dr. Buther zu bewahren anvertraut hat." Tief ergriffen sette er bingu: "Das Unglud ber Beränderung ber Lehre wurde und nicht bedroben, wenn Jener (Luther) noch lebte: jest aber, da Reiner mehr da ift, der fein Unsehen besitt, jest, ba Reiner warnt, wie er es gethan, und Biele ben Irrthum für Wahrheit annehmen, jett werden die Kirchen gerrüttet, die bisber recht überlieferte Lehre wird entstellt, man richtet ab= aöttische Gebräuche auf, überall herrschen Angst, Zweifel und Streit." Dbwohl Melanchthon hiernach wohl mußte, es fei jett Zeit, fest zu stehen und keine Union mit den Papisten durch Unnahme von papistischen Ceremonieen und zweideuti= gen Lehrformeln einzugehen, so wurde er doch endlich weich und ließ sich schließlich bewegen, in Gemeinschaft mit seinen Wittenberger Collegen eine Schrift auszuarbeiten, welche zwar die Wahrheit nicht so grob verleugnete, wie das kaiser= liche Interim, nach welcher aber boch durch Unnahme ber aufgedrungenen papistischen Ceremonieen und durch zweideutige Darftellung ber ftreitigen Lebren, ja, burch Unterwerfung unter bas Regiment ber pabstlichen Bischöfe und fogar bes

Pabstes selbst ein äußerlicher Friede hergestellt und eine Art Union mit den Papisten eingegangen werden sollte. Da diese Schrift am 21. December (1548) in einer Bersammlung der Landstände in Leipzig angenommen wurde, so erhielt sie daher den Namen des Leipziger Interims, während das kaiserliche das Augsburger Interim heißt.

Weit entfernt aber, daß durch das Leipziger Inte= rim Melanchthon's ber gefuchte Friede hergestellt worden fein follte, fo traten nun alle treue Lutheraner gegen basselbe um fo entschiedener auf, weil dasselbe zur Schande ber lutherischen Rirche allein von Lutheranern verfaßt war. Als ber Superintendent zu Unnaberg Wolfgang Pfentner in Leipzig hörte, daß nun den Kindern bei der Taufe wieder, wie bei ben Papisten, Salz eingestrichen, Wasser und Salz wieder geweiht, und Kahnen und Rerzen alle Sonntage um die Kirche getragen werden sollten, und bergleichen, da rief er aus: "Wo sie doch mit bem Narrenwerk herkamen? ob sie wieder wollten zu Rindern werden? - Sie möchten aber thun, was sie wollten, fo fonne boch er fur feine Person darein nicht willigen. Und wenn er fich gleich verfüh= ren ließe, würden es boch feine Pfarrkinder nicht annehmen. Denn sie batten ihm ein Schreiben mit einem reitenden Boten nachgeschickt und barin gebeten, er folle in feinen gottlosen Artifel willigen, ober nicht wieder zu ihnen fommen. Er wollte fich also lieber zu Leipzig ben Ropf lassen abschlagen und solches mit gutem Gewissen lei= den, als seine Kirche ärgern." Ueberhaupt fand auch das Leipziger Interim in Nordreutschland fast allenthalben ben entschiedensten Widerstand. Daher wurden wegen der Bu= rüdweifung auch biefes Interims viele Prediger zum Theil abgesetzt und verjagt, zum Theil in gefängliche Saft gebracht

und sonft gemighandelt. Die Uneinigkeit und Berwirrung ftieg auf bas Söchste. Wurde ein treuer Prediger wegen Nichtannahme bes Interims abgesett und ein andrer an fei= ner Statt eingesett, fo wollte tenn bas Bolf bei bem einge= drungenen Miethling nicht zur Predigt, zur Beichte und zum Abendmahl geben. Die interimistisch gesinnten Bittenberger entwarfen selbst folgendes flägliche Bild: "Es ware baburch ber Rif so groß geworden, daß nicht nur keine Rirche mit ber anderen, sondern auch in einer Rirche schier kein Diakonus, tein Schulmeister, tein Rufter mit seinem Pfarrer, fein Nach= bar mit dem andern, fein Sausgenoffe mit dem andern einig gewesen sei." Unter den Theologen brach infolge des Inte= rims ein großer Streit insonberheit barüber aus, ob gur Zeit, wo es gelte zu bekennen, die Keinde der Wahrheit aber auf Unnahme oder Abschaffung gewisser Ceremonieen und andrer Mitteldinge brängen, um bamit falsche Lehre zu bestätigen, Die rechtgläubige Rirche zu unterdrücken und zu fich herüber zu ziehen, — ob es dann erlaubt sei, den Feinden in derglei= chen Mitteldingen um Ginigfeit und Friedens willen zu weichen, also ob solche Mitteldinge, weil sie an sich gleichgiltige Dinge seien, die Gott weder geboten, noch verboten habe, um der Feinde willen anzunehmen oder abzuschaf= In biefer Streitfrage standen auf der einen fen seien. Seite namentlich die Wittenberger Theologen, Melanch = thon, Bugenhagen, Paul Eber, Georg Major, und ber Leipziger Superintendent Pfeffinger, welche behaupteten, bag man in Mittelbingen auch ben Feinden allerdings weichen fonne, ja, um des Friedens und Beftandes der recht= gläubigen Kirche willen weichen folle. Da nun die Mittel= dinge mit dem griechischen Worte Adiaphora benannt wur= ben, fo nannte man biefe Theologen Abiaphoriften und

ben Streit mit ihnen bie adiaphoriftifden Streitigkeiten. Auf ber anderen Seite hingegen ftand nur ein Wittenberger, nemlich ber Professor Matthias Flacius, mit welchem es Nifolaus von Amsborf, Johannes Wigand, Erasmus Alberus, Nifolaus Gallus, Joachim Westphal, Caspar Aquila, und Andere hielten. Bas ben lettgenannten Aquila betrifft, so sette ber Raiser einen Preis auf seinen Ropf; aber verborgen gehalten burch ben Grafen von henneberg, entging er ber ihm zugedachten schwe= ren Strafe. Im Jahre 1549 hatte Aguila ein scharfes Buch auch gegen bas Leipziger Interim geschrieben, welches ben Titel hatte: "Wider ben schnöden Teufel, ber fich ist abermal in einen Engel bes Lichts verfleidet hat." Auch ber Prediger Joh. hermann hatte ichon im Jahre 1548 eine Schrift unter bem Titel herausgegeben: "Dag man in biefen geschwinden (das ift, gefährlichen) Läuften, dem Teufel und Antidrift zu Gefallen, nichts in ben Rirchen Gottes andern foll." Auch Flacius mußte wegen seines Widerstandes gegen bas Interim Wittenberg verlaffen und flüchtete nach Magdeburg, indem diese Stadt fich in biefer gefahrvollen Reit besonders beldenmuthig erwics, Die wegen des Rampfes gegen bas Interim Verfolgten mit offenen Urmen aufnahm und es gestattete, daß in ihren Druckereien viele herrliche Schriften gegen bas Interim gebruckt und von hier aus in alle Welt versandt wurden. Diese Stadt erhielt daber da= mals den Namen "Gottes Canglei", murde aber auch barum vom Raiser endlich geachtet und mußte sich zulett nach einer dreizehnmonatlichen Belagerung durch Churfürst Moris auf Gnade und Ungnade ergeben.

Zwar hörte infolge bes im Jahre 1555 erlangten Augsburger Religionsfriedens ber Streit über bas bamit be-

grabene Interim auf, aber nicht so bie auf Veranlassung bes Interims entstandenen sogenannten abiaphoristischen Streitigkeiten, nemlich über bie Frage, ob man ben Geg= nern der reinen Lehre auf ihr Dringen um Friede und Einig= feit willen in Mitteldingen nachgeben und so eine Art Union eingeben könne und folle, womit die Frage gusammen hing, ob man sich auf bes Raisers Befehl ber Beschuldigung enthalten durfe, daß der Pabst der Untichrift sei. Noch im Jahre 1561 schrieb Flacius, daß "die verdächtigen Lutheraner ben Pabst damals nicht mehr für den Antichrift halten" woll= ten. Auch ben Gebrauch bes Liedes: "Erhalt uns, BErr, bei beinem Wort", ließen sich bie interimistischen Lutheraner verbieten, mahrend fich bie treuen Lutheraner, 3. B. Simon Musaus, lieber absetzen und ins Elend treiben ließen, ehe sie um des Pabstes willen das Singen dieses Liedes sich hätten verwehren laffen follen. Dieser Streit über die Mitteldinge ift innerhalb ber lutherischen Rirche erft im Jahre 1577 burch bie Concordienformel in ihrem zehenten Artifel voll= ständig und für immer beigelegt worden. Da nun unsere Zeit Die Zeit der falfchen Union oder Religiones und Rirchen= Mengerei ift, so ist namentlich bieser gebente Artifel ber Concordienformel für unsere Zeit ein rechter Sauptartifel, für welchen wir armen, verachteten und verläfterten Befenner ber ungeanderten Augsburgischen Confession Gott nicht genug banken und ihn loben und preisen können.

# Fünftes Capitel.

Wie nach Luthers Tobe in der lutherischen Rirche ein Streit über die Rechtfertigung vor Gott und über die Nothwendigkeit der guten Werke ausbrach.

Die Lehre von der Rechtfertigung, das heißt, die Lehre, baf ber Mensch allein aus Gnaben, allein um Christi willen und allein durch den Glauben ohne alles Verdienst der Werke vor Gott gerecht und selig wird, diese Lehre ift die Sauptlehre bes gangen Chriftenthums, ja, ber eigentliche Rern ber gangen driftlichen Religion, durch den fie fich vor allem von jeder anderen Religion in ber Welt unterscheidet. Diese Lehre ift baber auch bas größte Kleinod, welches unter dem Unrath ber papistischen Menschenlehren verborgen gelegen hatte und der Christenheit durch die Reformation wieder hervorgeholt und in das Licht gestellt worden ift. Reiner Lehre ist daher auch Satan mehr feind, als diefer. Sie hangt auch fo unger= trennlich mit allen andern Artikeln des christlichen Glaubens aufammen, daß, wo fie rein ift, auch alle anderen Glaubens= artifel in ihrer Reinheit gewiß vorhanden find, und daß, wo man in anderen Artifeln abweicht, auch diese Lehre nicht rein ist oder doch nicht rein bleibt. Schon Luther hat es aber vorausverkündigt, daß diese Lehre von der Rechtfertigung in ber lutherischen Rirche nicht rein bleiben werde, da er fah, wie gering fie ichon zu feiner Zeit felbst von Solchen, welche die besten Lutheraner sein wollten, geachtet wurde. Der theure Mar= tin Chemnit schreibt daber: "Ich schaudere oft zusammen. daß Luther, ich weiß nicht in welcher Ahnung, sehr oft in feinen Auslegungen bes Galaterbriefes und bes erften Buchs Mosis jenes Wort wiederholt: "Diese Lehre (von der Recht=

fertigung) wird nach unserem Tode wieder verdunkelt wers ven." (Loci II, 201.)

Dies ift benn auch wirklich geschehen. Der erfte unter ben lutherischen Theologen, welcher nach Luthers Tod barauf ausging, unserer Kirche ihr fostlichstes Rleinod zu rauben, war Andreas Offander. Geit 1522 Prediger zu Rurn= berg, verließ er diese Stadt im Jahre 1549 wegen des Inte= rims, ging nach Preußen und wurde hier von Bergog Albrecht jum Prediger und Professor in Königsberg berufen. war dieser Dsiander zwar ein gelehrter, scharffinniger und be= redter, aber auch ein überaus hochmuthiger und unverträglicher Mann. 3mar erwedte er schon zu Luthers Lebzeiten ben Berbacht, bag er allerhand sonderlichen Meinungen nach= hänge; so lange aber Luther lebte, hielt er noch an sich. Nach Luthers Tode aber erflärte er: "Da nun der Löwe todt fei, wolle er mit ben Rüchsen und Safen icon fer= tig werden." Go ging er benn, bald nachbem er in Ro= nigsberg angekommen mar, mit der Lehre heraus, die Recht= fertigung bestehe nicht in einer Zurechnung der Gerechtigkeit, welche Chriftus durch fein Leben, Leiden und Sterben erwor= ben habe, und in einer Gerechterflärung, sondern darin, daß bem Menschen die ewige wesentliche Gerechtigkeit ber göttlichen Ratur Christi eingegoffen werde. Zwar wurde er sogleich von den bedeutenosten Theologen un= ferer Rirche widerlegt und von seinem schweren Irrthum ab= aufteben von vielen Seiten bringend ermahnt, aber vergeblich, ber bochmuthige Beift murbe nur um fo ungestümer. Ein Unglud hierbei mar, daß Frang Stancarus, ber 1551 fein College wurde und wider ihn auftrat, in den entgegen= gesetten Jrrthum verfiel, indem er behauptete, Chriftus fei unsere Gerechtigkeit nur nach seiner menschlichen Ratur.

3mar starb Dfiander schon im Jahre 1552 und Stanscarus dankte in demselben Jahre ab, allein beide hatten ihre Anhänger gefunden, welche noch längere Zeit den Streit unster sich fortsetzten, bis derselbe endlich durch den dritten Urstiel der Concordienformel in unserer Kirche für immer beigelegt worden ist.

Die Lehre von der Rechtfertigung ist jedoch nach Luthers Tode innerhalb unferer Kirche noch in anderer Beziehung angegriffen und verfälscht worden. Im Jahre 1552 trat nem= lich Georg Major, Professor in Wittenberg, ben Luther noch furz vor seinem Tode vor Underen ernstlich vor Abfall gewarnt und zur Treue ermabnt hatte, mit der Behauptung auf: "Das bekenne ich aber, daß gute Werke nöthig gur Seligkeit find; und fage öffentlich und mit klaren Wor= ten, daß Niemand ohne gute Werke felig worden ift, und fage mehr, daß wer anders lehrt, auch ein Engel vom Simmel, ber fei verflucht." Spater wollte Major nur so viel festgehalten wissen, bag bie guten Werfe, obgleich sie nicht nothig fein, "die Seligkeit zu erlan= gen", doch nöthig, "um die Geligkeit zu behalten". Die= fem Major ftimmte auch Justus Menius, Superintendent in Gotha, bei, fowie die Meiften, welche zur Zeit ber Gefahr und Berfolgung das Interim angenommen hatten, worin Major's Sat ten Papisten zu Gefallen schon aufgenommen gewesen war. Go fromm und unschuldig nun bas Manchem flingen mag, daß die guten Werfe zur Geligfeit nöthig feien, und so gut es auch Major und Menius damit gemeint haben mögen; denn sie wollten damit offenbar nur den todten Maul= glauben verwerfen und diejenigen ftrafen, welche fich für aute gläubige Christen halten, obgleich sie ber Beiligung nicht nachjagen, sondern in ihren Gunden liegen bleiben. Allein

so wahr es erstlich ift, bag bie guten Werke nöthig find, fo falsch war es doch, zu sagen, daß die guten Werke "zur Ge= ligkeit" nöthig seien. Es ift das wiber bas flare Wort Gottes. Paulus fcbreibt nemlich vielmehr: "Aus Gnaben feid ihr felig geworben, burch ben Glauben; - nicht aus ben Werfen, auf baß fich nicht jemand ruhme." Ephef. 2, 8. 9. So mahr es jum Undern ift, daß man freilich burch bofe Werke die Seligkeit verlieren könne, so falsch mar es boch auch, ju fagen, bag bie Geligkeit burch bie guten Werke "erhalten" werde. Es ist auch bas wider bas flare Wort Gottes. Petrus ichreibt nemlich vielmehr ben Chriften: "Die ihr aus Gottes Macht burch ben Glauben bewahret werdet zur Geligfeit." 1 Det. 1, 5. Daber traten benn auch alsbald viele für bas reine Evangelium eifrig beforgte Theologen, namentlich Amsdorf, Flacius und Gallus, gegen Major auf. Zwar nahm dieser endlich seine gefähr= liche Behauptung im Jahre 1562 jurud, ba felbst Melanch= thon dieselbe nicht zu vertheidigen magte, aber die Underen, welche vorber das Interim unterschrieben hatten, wollten auch bierin Recht behalten, und fo dauerte benn ber Streit noch jahrelang fort, und in Sachsen, wo die Interimisten herrschten und ben frommen Churfürsten gang auf ihre Seite gebracht batten, wurden biejenigen Prediger, welche die Majoristen auf der Cangel der Irrlehre beschuldigten, sogar abgesett und bes Landes verwiesen.

Wie es nun häufig geschieht, daß diejenigen, welche einen Irrthum recht gründlich widerlegen wollen, in ihrem großen Eifer aus Unvorsichtigkeit auf einen entgegengesetzten Irrthum gerathen, so ging es hierbei dem lieben Umsdorf, welcher behauptete, die guten Werke seien zur Seligkeit nicht nur nicht nöthig, sondern sogar "zur Seligkeit sicht

lich". Man follte gar nicht meinen, daß es möglich gewesen ift, bag ein frommer Mann einen folden erschrecklichen Sat aufstellen konnte, nach welchem es nöthig zu sein scheint, baß fich ein rechtgläubiger Chrift vor ben guten Werken, als Sin= berniffen der Seligkeit, mit allem Fleiße buten muffe! 3mar meinte es freilich Amsborf damit gang aut; er wollte nemlich bamit nur sagen, baß es ber Seligkeit schädlich sei, sich auf bie auten Werte zu verlassen und sein Vertrauen auf diefel= ben zu setzen. Aber so mabr bas ift, so gefährlich, anstößig und ärgerlich war es boch, beswegen zu sagen, daß die guten Werke felbst zur Geligkeit Schablich seien. Es ift bas auch schnurstracks wider Gottes flares Wort, welches mit gro= fem Ernste aute Werke gebietet. Ja, Paulus, ber große Glaubens = Berold, fagt, bag ein dem Evangelio würdiger Wandel, also die im Glauben gethanen, mahrhaft guten Berfe ben Chriften "eine Angeige ber Seligfeit" feien. Phil. 1, 27, 28.

Bei diesem Streite traten auch die Antinomer, das heißt, die Gesetstürmer wieder hervor, obgleich Agricola von Eisleben, das Haupt derselben, schon bei Luther's Lebzeiten hatte öffentlich widerrufen müssen. Diese Antinomer behaupteten nemlich, die guten Werke seien nicht nur nicht zur Seligkeit nöthig, sondern überhaupt gar nicht nöthig zu nennen, weil sie nur aus freier Liebe und Dankbarkeit geschehen müßten, also auch in der Freiheit der Menschen stünden. Zu diesen Antinomern gehörten in dieser Zeit namentlich die Pastoren Poach in Erfurt und Otto in Nordbausen.

Gründlich ist auch diese Streitigkeit über die Roth = wendigkeit der guten Werke erst durch den vierten Artikel der Concordienformel geschlichtet worden.

# Sechstes Capitel.

Wie nach Luthers Tode in der lutherischen Rirche ein Streit über den freien Willen und über die Erbjunde entftanden ift.

Ein so treuer Gehilse Luther's Philipp Melanch = thon lange Jahre gewesen ist, so ist doch leider nicht zu leug= nen, daß Melanchthon schon in den letten Jahren des Lebens Luther's heimlich, nach Luther's Tode aber immer offenbarer in mehreren wichtigen Lehren des Bortes Gottes abgewichen ist. Es kann dies nicht genug beklagt werden. Denn da er ein überaus gelehrter und in seinem ganzen Wesen überaus liebenswürdiger Mann war, von Luther immer hoch gerühmt worden war und in ganz Deutschland in so hohem Ansehen stand, daß er den Namen "Lehrer Deutschlands" bekam, so nahmen viele Theologen, besonders die jüngeren, alles, was er sagte und schrieb, ohne Prüfung für wahr an.

Bu denjenigen Lehren, in welchen Melanchthon schon zu Luthers Zeit abzuweichen ansing und später immer offensbarer abwich, gehört namentlich die Lehre von der Kraft des freien Billens des Menschen in geistlichen Dingen nach dem Fall vor seiner Bekehrung. Gottes Wort sagt, daß der Mensch von Natur nicht tüchtig ist, auch nur etwas Gutes zu denken, als von sich selber, geschweige zu thun (2 Kor. 3, 4.), daß der Mensch geistlich todt ist (Ephes. 2, 1.) und daher erst von Gott geistlich lebendig gemacht und auserweckt, neu geschaffen und von neuem geboren werden muß (Ephes. 2, 5. 6. 10.), ehe er etwas vor Gott Gutes wirken könne, und daß Gott beides, das Wollen und Vollbringen, in dem Menschen wirken müsse (Phil. 2, 13.). Melanchthon aber kam nach

und nach auf die Lehre, daß sich der Mensch zur Enade schicken und zu seiner Bekehrung auch mitwirken könne und daß daher die Bekehrung des Menschen nicht allein durch zwei Ursachen bewirkt werde, nemlich durch das Bort Gottes und den Heiligen Geist, sondern auch durch den eigenen Willen des Menschen, welcher eben die dritte Ursache der Bekehrung sei. Diese Lehre, welche Gott die Ehre nimmt, daß Er allein den Menschen bekehrt und selig macht, nahmen denn auch viele Schüler Melanchthons nicht nur an, sondern führten sie auch noch weiter aus. Von dem schönen Liede:

Durch Abams Fall ift gang verberbt Menschlich Natur und Wesen,

wollten sie nichts wiffen. Go lange Melanchthon diese seine Irrlebre nur bie und ba verstedt ausgesprochen batte, magten es nur Benige, ihm öffentlich zu widersprechen und ihn des= wegen anzugreifen. Alls aber im Jahre 1555 ber Leipziger Professor Pfeffinger und der Jenaische Professor Strigel jene Lehre Melanchthons öffentlich als die allein richtige zu verfechten anfingen, ba wurde ber Streit über biefen Punct nun ein allgemeiner. Auf ber einen Seite ftanden Melanch= thons blindergebene Schüler, die man Philippisten nannte, auf ber andern alle, die von Luthers Lehre auch hierin nicht weichen wollten. Aeußerlich siegte mit Silfe der Fürsten bald die eine, bald die andere Partei, worauf dann gewöhnlich die Besiegten ihrer Aemter entsetz und aus dem Lande gejagt wurden. So wurden im Bergogthum Sachsen, als der Ber= jog Johann Friedrich der Jungere noch auf Seiten der Recht= gläubigen mar, Strigel und Hügel in Jena 1559 spaleich in Saft genommen, als fie eine Schrift nicht unterschreiben woll= ten, in welcher Melanchthons falsche Lehre vom freien Willen verworfen war. Später änderte der Herzog seinen Sinn, und nun (1562) wurden von ihm gegen 40 Professoren und Pastoren, welche bei der reinen Lehre bleiben wollten, abgesetzt und des Landes verwiesen. Da der Irrthum der Philippisten hauptsächlich in der Lehre bestand, daß der liebe Gott die Wenschen nicht allein besehre, sondern daß der Mensch dabei auch mitwirke, so nannte man sie deswegen mit dem grieschischen Worte Synergisten, was zu deutsch "Mitwirster" bedeutet, und die deswegen entstandenen Streitigseiten nannte man daher die synergistischen. Es haben diese Streitigseiten so lange fortgedauert, bis sie endlich durch den zweiten Artisel der Concordien formel zur Freude aller Liebhaber der seligmachenden Wahrheit gründlich beigelegt worden sind.

Einer ber eifrigften, tapferften und gelehrteften Befämpfer ber gottlosen synergistischen Irrlehre war damals Matthias Klacius. Derfelbe mar Professor ber Universität in Jena, als der Synergist Victorin Strigel an derselben Univer= fitat Professor war. Als es nun im Jahre 1560 in Weimar ju einem öffentlichen Colloquium fam, ba erflärte Strigel, bie Erbfunde fei nur ein Accidens, bas beift, etwas Rufalliges. Dies verneinte Flacius, weil er mußte, daß Stri= gel mit dem Wort Accidens bie Erbfunde zu einem blogen geringen Fleden machen wolle. hierauf erflärte Strigel, wenn bie Erbfunde fein Accidens mare, fo mußte fie bie Subftang, bas beißt, bas Befen ober bie Ratur bes gefallenen Menschen felbft fein. Mit biefer Erflärung hatte ber ichlaue Strigel bem ehrlichen Flacius eine Falle gestellt, und leider ging Flacius in diese Falle, indem er behauptete, bie Erbfünde fei auch allerdings bes Menschen Gubftang geworden. Es war dies aber eine ebenso falsche, als für

Klacius verhängnifvolle Behauptung. Zwar meinte es Flacius mit derselben nicht so schlimm, als die Worte klingen; allein, da die Worte, daß die Erbfünde des Menschen Sub= ftang fei, offenbar etwas Faliches ausbrückten, fo entstand über bieselben ein neuer heftiger Streit. Gelbst manche recht= schaffene, treu an Luthers Lehre hangende Lehrer, 3. B. Die Mansfelder Cyriacus Spangenberg und Christoph Trenaus, glaubten, es auch in diesem Puncte mit Flacius balten zu muffen, weil berfelbe bisber ber gewaltigste Bertheidiger ber reinen Lehre Luther's gewesen mar, und weil fie Strigel nicht zufallen wollten, ber bald offenbarte, welches Beiftes Kind er war, indem er nicht lange darauf zu den Reformirten überging. Andere treue Lehrer, so boch sie bis babin ben theuren Flacius gehalten hatten, mußten hingegen in dieser Lehre, ta Flacius durchaus nicht widerrufen wollte, so leid es ihnen that, wider ihn auftreten. Es war ein großer Jammer, daß ein bisher so treuer Rampfer für die reine Lehre den Feinden diese Bloke gab. Von nun an wurde es daber bei den Falschaläubigen Sitte, alle diejenigen Flacianer ju schelten, welche für die reine Luthere-Lehre eiferten. Auch Dieser somenannte Flacianische Streit ift jedoch endlich burch bie Concordienformel zu einem glücklichen Ende gebracht worden, und zwar durch den ersten Artifel berselben.

## Siebentes Capitel.

Wie nach Luthers Tode in der lutherischen Kirche ein Streit über den Unterschied des Gesetzes und Evangeliums und über den dritten Gebrauch des Gesetzes ausgebrochen ift.

Das Wort Gottes enthält bekanntlich zwei ganz verschiedene Lehren, das Gesetz und das Evangelium. Das Gesetz ist die Lehre von dem, was wir zu thun schuldig sind, das Evangelium aber die Lehre von dem, was Gott für uns gethan hat. Wer diesen Unterschied nicht kennt, für den ist die ganze Bibel ein festverschlossenes und versiegeltes Buch; die Erkenntnis dieses Unterschiedes aber ist der Schlüssel, durch den die heilige Schrift allein aufgeschlossen wird. Die Lehre davon, wodurch sich Gesetz und Evangelium von einsander unterscheiden, ist daher eine der wichtigsten Lehren der ganzen christlichen Religion. So bald diese Lehre verfälscht oder auch nur verdunkelt wird, so bringt das ganz unersetzlichen Schaden. Das hat denn unsere lutherische Kirche nach Luthers Tode auch bald schmerzlich genug erfahren müssen.

Schon zu Luthers Zeiten hatte Melanchthon in seinen Schriften oft geschrieben, daß das Evangelium eine Prestigt der Buße sei und die Sünden strafe. Da er aber das Wort "Evangelium" in einem weiteren Sinne nahm, nemlich darunter die ganze Lehre Christi verstand, so wurde er darüber nicht getadelt; denn es ist ja wahr, daß Christus auch das Gesetz ausgelegt hat, daher man allerdings das Evangelium eine Predigt von der Buße nennen fann, wenn man unter dem Evangelium nicht nur das eigentliche Evangelium, sondern das Gesetz zugleich mit versteht. Weil

aber, wenn man bies nicht sogleich bingu sett, baburch leicht ein Migverstand entstehen fann, fo tabelte es Flacius an Melanchthon im Jahre 1548, ließ fich aber damals durch bie Erklärung berubigen, daß Melanchthon das Evangelium in einem weiteren Sinne verstehe. Die sogenannten Philip= piften aber vertheidigten nicht nur Melanchthons Lehrweise, sondern sie lehrten hierauf geradezu, daß auch das eigentliche Evangelium oder das Evangelium im engeren Sinne eine Predigt ber Bufe sei und die Gunde ftrafe. Es be= haupteten dies namentlich Paul Crell, Caspar Cruciger der Jungere und andere Wittenberger Theologen. So entstand benn auch hierdurch ein scharfer Streit. Denn ba durch die Lehre, auch das Evangelium von Christo sei eine Predigt ber Buge und ftrafe bie Gunde, bas fuße Ina= benevangelium zu einem Gefet gemacht, das Berdienft Chrifti burch bas Gesetz verdunkelt, ben Erschreckten ber Trost bes Evangeliums geraubt und den Papisten Recht gegeben murde, welche Christum zu einem neuen Gesetgeber machen wollen, fo mußten die rechtgläubigen Theologen dagegen mit allem Ernste auftreten. Was benn auch insonderheit Flacius, Amsborf, Wigand und Andere treulich gethan haben. Erst im fünften Artifel ber Concordienformel aber bat unsere Kirche auch über diesen Streit ihr Urtheil aus Gottes Wort öffentlich abgegeben und für unsere Kirche benselben für immer beseitigt.

Mit dem Streite über den Unterschied bes Gesetzes und Evangeliums hing jedoch ein anderer eng zusammen. Die Antinomer oder Gesetztürmer gaben nemlich den Phislippisten Necht und erklärten, das Evangelium allein sei die rechte Buspredigt, das Gesetz gehöre auf das Nathhaus, bas heißt, es sei wohl gut für die Polizei, aber wolle man die

Gottlosen zu rechter Buge bringen, so durfe man ihnen nicht bas Gefet predigen, sondern allein bas Evangelium; bas Gefet gehöre überhaupt gar nicht in die Rirche; es fei nicht werth, daß man es Gottes Wort nenne; es fei wohl ein Riegel, ben die weltliche Dbrigfeit anzuwenden habe, aber weder ein Spiegel zur Bufe, noch die Regel eines drift= lichen Lebens, daher ben Gläubigen, Bekehrten und Wieder= gebornen das Gesetz nicht mehr gepredigt oder vorgehalten werben burfe. Un ber Spige biefer Gefetfturmer ftand ber elende Agricola, ber, wie oben bereits bemerkt worden, icon bei Lebzeiten Luthers mit Diefer gräulichen Schwarmerei berausgekommen war, aber, von Luther grundlich widerlegt, seinen Irrthum beuchlerisch widerrufen batte. Als er den bereits beigelegten Streit nach Luthers Tode wieder begann, fand er an Undreas Poach, damals Paftor in Erfurt, und an Anton Otto, Paftor von Nordhausen, Genoffen für feine Schwärmerei; felbst Undreas Musculus, Profeffor zu Frankfurt an ber Doer, gerieth auf eine Zeitlang in Diefen Grrthum, ließ ihn aber später fahren und ließ fich fo= gar bei der Entwerfung und letten Durchsicht der Concor= Dienformel mit gebrauchen. Auch ber ehrliche Poach murbe fpater anderen Ginnes und unterschrieb die Concordienfor= mel mit Freuden. Mit fo großem Ernfte bie rechtgläubigen Theologen gegen ben Majoristischen Irrthum aufgetreten waren, daß bie guten Berte gur Seligfeit nothig fein, mit ebenso großem Ernfte widersetten fie fich nun auch benjenigen, welche das Gefet aus der Rirche gang binaus thun wollten und lehrten, Die guten Werke feien überhaupt gar nicht nöthig, wie Agricola, ober bie doch lehrten, daß man in ber Rirche bas Befet zwar um ber Unbefehrten willen, aber nicht ben Bekehrten predigen durfe, die alfo zwar den erften Bebrauch des Gesetzes als Riegel und den zweiten als Spiegel guthießen, aber den dritten Gebrauch als Regel verwarfen. Gegen diese sogenannten antinomistischen Irrlehren ist der sech ste Artikel der Concordien formel, der vom dritten Gebrauch des Gesetzes handelt, gerichtet.

## Achtes Capitel.

Wie nach Luthers Tod in unsere Rirche sich heim= liche Calvinisten, genannt Rryptocalvinisten, ein= geschlichen und darin höchst gefährliche Streitig= feiten erregt haben.

Als der Rloster-Prior Dr. Fled aus Steinlaufig im Jahre 1502 bei Einweihung ber neu errichteten Universität zu Wittenberg die Stiftungspredigt hielt, that er den merkwürdigen Ausspruch: "Bon diesem weißen Berge" (Wittenberg heißt nemlich so viel als Weißenberg) "wird alle Welt Beisheit holen." Diese Prophezeiung hat fich, wie wir wiffen, berrlich erfüllt. Schon im Jahre 1517 rief der fromme Dr. Fleck selbst, als er Luthers 95 Sate gegen ben Tezelischen Ablagfram gelesen batte, laut aus: "So, ho! der wird's thun; er fommt, darauf wir lange gewartet haben!" und er ermunterte nun sogleich Luthern in einem Schreiben, "getroft fortzufahren, benn er fei auf dem rechten Wege, Gott und bas Gebet aller Gefan= genen in der Römischen Babylon sei mit ihm". So wurde benn die Stadt Wittenberg wirklich ein Berg ber Beisheit. Aber sie blieb es leider nicht. Und wie man ba, wo Gott vor Anderen große und reiche Gnade gegeben bat,

wenn man fie nicht bewahrt, fondern veruntreut, gewöhnlich bann auch vor Andern tief fällt, aus Gottes gerechtem Gezicht, so ging es auch mit bem einst so hochbegnadigten Bitztenberg.

Mit großer Befümmerniß hatte ichon Luther in ben letten Jahren seines Lebens gemerkt, bag es mit feinen Wit= tenberger Collegen, und zwar felbst mit feinem Delanch = thon, febr bedenflich ftebe. Wenn Diefelben nemlich auch nicht gerade selbst mit falscher Lehre offen herausgingen und für biefelbe fampften, so zeigten fie boch immer weniger Ernft und Gifer, gegen biefelbe ju fampfen, und machten fie fich fo falfcher Lehre, namentlich in Betreff des heiligen Abendmable, febr verdächtig. Rurg ebe Luther feine lette Reise nach Eigleben antrat, von welcher er nicht wieder zurücklehrte, lud er baber die vornehmften Wittenberger Theologen, Melanch = thon. Bugenhagen, Cruciger, Paul Eber, Georg Major und einige andere Freunde, wie in Borahnung fei= nes nabe bevorstehenden Abschieds vom Rampfplate, noch einmal zu fich zu Gafte, bei welcher Gelegenheit er benfelben nach aufgehobener Tafel folgende ernfte Ermahnung mit auf ben Beimmeg gab: "Daß sie ja wollten bei bem Evangelio beständig bleiben; benn er fahe wohl, bag, fo bald er fterben werde, die vornehmften Brüder abfallen wurden. 3ch fürchte mich nicht, fette er bingu, vor den Papisten; die find mehren= theils grobe, ungelehrte Efel und Epifurer; aber unsere Bruder murben bem Evangelio ben Schaden thun; weil fie ,von und ausgegangen find, aber fie waren nicht von uns' (1 30h. 2, 19.). Diefelben werden dem Evangelio mehr Stoß thun, benn bie Papisten." Luther ließ es aber auch bei biefer Ermahnung feiner Wittenberger Berrn Collegen nicht bewenden, fondern fchrieb nun auch mit großen Buch=

staben über ben Eingang zu feiner Studirftube: "Unfere Professoren muffen über das Abendmabl des BErrn eraminirt werben." Als bald barauf ber Bit= tenbergische Professor Georg Major nach Regensburg zur Abhaltung eines Colloquiums mit den Papisten abreisen und von Luther Abschied nehmen wollte und daher vor seinem Ein= tritt in Luthers Studirstube jene Worte gelesen hatte, entspann fich zwischen beiben bas folgende Gespräch. Major fragte: "Ehrwürdiger Berr Bater, mas bedeuten diese Worte?" &u= ther antwortete: "Was Ihr leset und wie fie lauten, alfo ift's die Meinung; und wenn Ihr wieder heimkommen werdet und ich auch, so wird man ein Eramen muffen anstellen, bazu Ihr ebensowohl, als Andere erfordert werden sollt." Sierauf betheuerte Major, daß er keiner falschen Lehre zugethan fei, erhielt aber von Luther nun folgenden Bescheid: "Ihr macht euch mit Stillschweigen und Bemänteln felbst verdächtig. Go Ihr aber glaubt, wie Ihr's vor mir redet, so redet solches auch in der Kirche, in den öffent= lichen Vorlefungen, in den Predigten und in Privatgesprä= den, und stärket Eure Bruder und belft ben Irrenden wieder auf den rechten Weg, und widersprecht den muthwilligen Beistern; sonst ift Guer Bekenntnig nur ein Larvenwerf und nichts nüte. Wer feine Lehre, Glauben und Be= fenntniß für mahr, recht und gewiß hält, ber fann mit Undern, so falsche Lehre führen oder derselben zugethan find, nicht in Einem Stalle fteben, noch immerdar gute Worte bem Teufel und feinen Schuppen geben. Gin Lehrer, Der zu ben Irrthumern stille schweigt, und will gleichwohl ein rechter Lehrer sein, der ift ärger, benn ein öffentlicher Schwärmer, und thut mit fei= ner Seuchelei größeren Schaben, benn ein Reger, und ift ibm nicht zu vertrauen. Er ist ein Wolf und ein Fuchs, ein Miethling und ein Bauchdiener, und darf Lehre, Wort, Glauben, Sacrament, Kirchen und Schulen verachten und übergeben. Er liegt entweder mit den Feinden heimlich unster einer Decke, oder ist ein Zweisler und Windsaher, und will sehen, wo es hinaus wolle, ob Christus oder der Teusel obsiegen werde; oder ist ganz und gar bei sich selbst ungewiß, und nicht würdig, daß er ein Schüler, will geschweigen, ein Lehrer heißen solle, und will Niemand erzürnen, noch Ehristo sein Wort reden, noch dem Teusel und der Welt wehe thun."

Diese ernste Ermahnung und Warnung nahm zwar Major mit Dank an, er hat fie auch später wiederholt Un= deren ohne Bitterkeit mitgetheilt; allein wir haben bereits in ben vorigen Capiteln gehört, daß weder er, noch seine anderen Collegen, nach Luther's Tode festgestanden haben. Nicht nur bat Major felbst durch seine Lehre, daß die guten Werfe jur Seligkeit nöthig fein, in der Rirche große Berwirrung angerichtet, er bat fich auch ebenfo, wie Melanchthon, Cruciger, Bugenhagen, Paul Eber, Johann Körfter und Paul Crell, in den Streitigkeiten wegen bes Interim und fonft oft als ein schwankendes Rohr erwiesen. Das größte Berderben brach aber auf der Wittenberger Universität erft nach dem Tode der Genannten aus. Sat= ten diese nur bin und ber geschwankt, die falsche Lehre nur nicht ernstlich gestraft und mit ben Gegnern ber reinen Lehre nur in freundschaftlichem und bruderlichem Briefwechsel ge= ftanden, die reine Lehre aber um Friedens willen gwar nicht bestritten, jedoch den Feinden zu Gefallen mit zweideutigen Worten schriftlich und mündlich vorgetragen, auch sogar ge= rathen, daß man benjenigen, welche für die reine Lehre mit aufrichtigem Ernste eiferten, als streitsuchtigen Mannern

Stillschweigen auferlege: so war nun nach ihrem Tobe bies Die Folge ihrer Unbeständigkeit und Larbeit, daß die Jun= geren, welche ihre Schüler und Nachfolger waren, auf viel schlimmere Wege gerietben. Es waren bies bie fogenannten Arnptocalbiniften, bas beißt, beimliche, verstedte Calviniften, bie man beswegen so nannte, weil fie fich für Lutheraner ausgaben, ja, bie bochsten Memter in der lutherischen Kirche befleideten, und boch im Bergen Calviniften waren und alles, was fie nur vermochten, thaten, Luther's Lehre und Schriften aus ber lutherischen Rirche zu verdrängen und bafür calvinische Lebre und calvinische Schriften in unsere Rirche einzuschmuggeln. Solche Arnptocalvinisten, und zwar Die gelehrteften und einflufreichsten unter ihnen, maren in Bit= tenberg Dr. Caspar Cruciger ber Jungere, ein Sobn bes alten Casvar Cruciger, Dr. Christoph Pegel, Dr. Friedrich Widebram und Dr. Beinrich Möller, mit welchen es zugleich mehrere Bittenbergische nichttheologische Professoren bielten, 3. B. der Professor der Moral Dr. Bolfgang Crell, ber Professor ber Beltweisheit Esrom Rübinger, ber Profeffor ber Rechtsgelehrsamkeit, fpater durfürftlicher Bebeimerath Georg Cracow, ber Profeffor ber Argneifunde und durfürftlicher Leibargt Dr. Caspar Peucer, Melanchthon's Schwiegersobn, von benen Die bei= ben Lettgenannten für die eigentlichen Radelsführer bie= fer verkappten Calviniften anzuseben find. Treue Genoffen Diefer fauberen Partei außerhalb Wittenberg's mar ber Superintendent und durfürftliche Beichtvater ju Pirna Dr. Johann Stößel und der durfürftliche Sofprediger in Dresten Dr. Chriftian Schut, sowie mehrere Leipziger Professoren, Dr. Andreas Frenhub, Dr. Bolfgang Sarber und Andere.

CACIFIC LUTHERAN
THEOLOGICAL SEMINARY
THE LIBRARY

Um ihr schändliches Borhaben, unter bem Dedmangel bes lutherischen Namens, ben fie beibehielten, bas Lutherthum allenthalben und zwar vorerft im Churfürstenthum Sachsen auszurotten und an beffen Stelle ben Calvinismus einzufüh= ren, durchzuseten, suchten fie vor allem den frommen Chur= fürften August zu ihrem Werfzeuge zu machen. Weil fie aber wußten, daß diefer Berr von Bergen der Lehre Luther's er= geben war, fo verhehlten fie demfelben ihre Plane nicht nur, sondern fie suchten ihm auch die Meinung beizubringen, daß fie bie treuesten Lutheraner und nur Gegner jener bochmütbigen und eigensinnigen Friedenoftorer feien, die ohne alle Noth Bank und Streit in der lutherischen Rirche anstifteten. Alle ernften Bertheidiger der reinen Luthers=Lehre nannten fie nemlich Flacianer, Banter, Larmblafer, Clamanten (Schreier), Belo= ten (unverständige Giferer) und bergleichen. Während fie bie Lebre in ihrem Bergen verwarfen, daß im heiligen Abendmable Christi mahrer Leib und fein mahres Blut wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig sei und in, mit und unter Brod und Wein gereicht und mit dem Munde von allen Communicanten, murdigen und unmurdigen, genoffen werde, fo ftellten fie fich, ale ob fie biefe Lehre auch von Bergen glaubten, und bag fie nur gegen die raumliche Begen= wart Christi und gegen den groben fapernaitischen Benug eiferten. Bahrend fie ferner auch von ber Lehre abgefallen waren, bag in Christo bie menschliche und göttliche Natur mit einander perfonlich vereinigt feien und bag baber bie göttliche Natur ber menschlichen ihre göttlichen Gigen= Schaften, Allmacht, Allgegenwart und Majeftat, mitge= theilt habe, fo ftellten fie fich, ale ob fie auch biefes nicht leugneten und daß fie nur gegen ben Bahn fampften, ale fei Christi Leib burch räumliche Ausdehnung allent=

balben in der Welt. Diejenigen, welche bie alte Luthere-Lehre von Chrifti Person und von der Mittheilung ber abtt= lichen Eigenschaften an seine menschliche Natur bekannten und vertheidigten, nannten fie Ubiquitiften, das heißt zu deutsch Allenthalbener, und machten bem Churfürsten weis, Die treuen lutherischen Lehrer lehrten eine folche Allgegenwart der menschlichen Natur Chrifti, nach welcher biefelbe burch Sim= mel und Erde wie ein Tuch ausgespannt sei, wodurch bie Wahrheit der menschlichen Natur gänzlich aufgehoben und in die göttliche verwandelt, sowie die mahre himmelfahrt Chrifti umgestoßen murde. Sie sagten, sie feien treue Philippisten, bas beißt, melanchthonische Lutheraner; wie aber Melanchthon Luther's treuer Gehilfe gewesen sei, sich nur be= sonders der Mäßigung befleißigt und die Lehre Luther's ohne alle Uebertreibungen vorgetragen und in eine schöne, wiffen= schaftliche Form gebracht habe, so seien auch sie nur Feinde aller übertriebenen Ausdrücke und Freunde einer echt luthe= rischen, aber einfachen flaren Lehrform.

Den ersten entschiedenen Schritt zur Erreichung ihres verdeckten Ziels thaten sie noch furz vor Melanchthon's Tode. Um nemlich die ungeänderte Augsburgische Confession, die Schmalfaldischen Artisel Luther's und Luther's beide Kateschismen aus der lutherischen Kirche mit guter Manier zu verdrängen, veranstalteten sie eine starke Sammlung von Schrifsten Melanchthon's, in denen sich alle Irrthümer desselben und nur die geänderte Augsburgische Confession und die geänderte Apologie derselben befanden. Sierauf bewogen sie Melanchthon, zu dieser Sammlung eine Borrede zu schreiben, worauf sie nun ohne Melanchthon's Borwissen dem Buche den hohen Titel gaben: "Corpus Doctrinae, das ist, ganze Summa der rechten wahren

driftlichen Lehre . . zu einem Gezeugniß beständiger, ein= trächtiger Bekenntniß ber reinen und mabren Religion, dabei diefer durfürstlich fächsischen und meifnischen Landen Schulen und Kirchen nunmehr bis in bas breißigste Jahr in allen Studen vermoge ber Augsburgischen Confession . . ge= blieben und verharret find; wider aller Lügengeister ungegrün= bete, falfche Auflage und Befchwerung. Leipzig, 1560." Die Sand bei Beranstaltung biefer Sammlung hatte haupt= sächlich ber durfürstliche Leibargt Dr. Caspar Peucer, Melanchthon's Schwiegersohn. Jenen großartigen Titel gaben fie aber bem Buch, weil fie beabsichtigten, es burchqu= fegen, daß dasselbe als die einzig giltige Sammlung aller Befenntnißschriften in der lutherischen Rirche eingeführt und alle Lehrer in Kirchen und Schulen und fonft alle Be= amte im Lande darauf eidlich verpflichtet wurden, als auf die Lehrnorm, nach welcher sich jedermänniglich im Lehren und Schreiben zu richten haben follte. Zwar fant bas Buch fogleich bei allen treuen Lutheranern ben entschiedensten Biber= stand. Die treuen reußischen und schönburgischen . Luthe= raner verwarfen dasselbe in ihrem Bekenntniffe feierlich. Aber im Churfürstenthum Sachsen wußten die Arnptocalvi= niften die Annahme ihres Buches burchzuseten, ba fie bem Churfürsten August vorgegaufelt hatten, dieses "Corpus" fei bas beste Mittel, alle treuen Lutheraner zu vereinigen und so ben mahren Frieden herzustellen. Go wurde benn biefes After=Concordienbuch in dem Churfürstenthum Sachsen auch wirklich eingeführt und die Unterschreibung besfelben von allen Rirchen- und Schuldienern gefordert, und zwar mit eidlicher Berpflichtung, barnach zu lehren. Wer zu unterschreiben fich weigerte, murbe abgefest, andere murden auch in das Gefang= niß geworfen oder des Landes verwiesen. Abgesett wurden

unter Anderen Magister Joh. Tettelbach, Superintenbent in Chemnis, Georg Berbft (Autumnus), Diafonus eben= bafelbft, fpater Generalsuperintenbent in Gisleben, Magifter Graff, Suverintendent in Sangerhausen, Magister Bartholomaus Schabe, Pfarrer in Freiberg, ber auch alsbald bie Stadt räumen mußte; ebenfo erging es seinem Collegen Johann Beine, Frühprediger in berfelben Stadt; abgefest und qualeich gefänglich eingezogen murbe Magister Johann Schupe, Pfarrer ju Freiberg (im Jahre 1577 aber jum Cangler ber Universität Bittenberg gewählt). Diejenigen, welche fich bei ihrer Beigerung auf Luther's Schriften beriefen, erhielten gur Antwort: Luther's Schriften mußten nach Melanchthon's Corpus Doctrinae verstanden und ausgelegt werden. Uebrigens wurde auch in anderen Rirchen, in welden entweder ber Kürst oder die Saupttheologen melanchtho= nisch ober gang calvinisch gesinnt waren, bas Buch mit Zwang eingeführt.

Wie die Aryptocalvinisten unter Anderem vom heiligen Abendmahle gelehrt wissen wollten, verriethen sie schon im Jahre 1561, in welchem Jahre sie in Bittenberg echt calvinische Reime drucken ließen zum Auswendiglernen für Kinder. Einer von diesen Reimen war folgender:

"Allein ber Glaub an JEsum Christ "Schafft, baß er gegenwärtig ift, "Und speis't und mit seim Fleisch und Blut "Und sich mit und einigen thut.
"Der Mund empfäht notürlich Brod, "Die Seel aber speis't selber Gott."

Diesem calvinischen Reim sette aber in Dresten ein treu= gebliebener Hofprediger folgenden lutherischen Reim ent= gegen:

"Das Wort bes hErren JEsu Christ "Schafft, baß sein Leib fürhanden ift. "Allein der Glaub nimmt's würdig an, "Unwürdig, wer's nicht glauben kann. "Der Mund empfähet mit dem Brod "Den wahren Leib; so g'fällt es Gott."

Im Jahre 1565 war es auch, als die Heidelberger. Calvinisten jene Fabel aussprengten, Luther habe kurz vor seinem Tode in einem Privatgespräche mit Melanchthon einsgestanden, er habe in seinem Streite gegen die Sacramentirer der Sache zu viel gethan; um aber nicht seine ganze Lehre verdächtig zu machen, wolle er, auch was er vom heiligen Abendmahl gelehrt habe, nicht widerrusen; die jüngeren Theologen möchten nach seinem Tode der Sache helsen. Diese grobe sogenannte "Heidelberger Landlüge" widerlegte sogleich Dr. Joachim Mörlin auf das Schlagenoste; die Kryptocalvinisten aber schwiegen dazu.

Als im Jahre 1567 zwei Wittenbergische Studenten, Conrad Schlüsselburg und Albert Schirmer, sich gegen ihre Commilitonen über die Lehrverfälschungen ihrer Professoren beklagt hatten, und lettere dies erfuhren, ließ sie Peucer im December des genannten Jahres citiren, und schalt sie gröblich aus, ja, als Schlüsselburg vabei blieb, seine Lehrer verleugneten neben Anderem die wirkliche Mittheilung der göttlichen Eigenschaften Christi an seine menschliche Natur, ra suhr ihn Peucer mit den Worten an: "Ich sch... dir in die wirkliche Mittheilung." Nach einigen Wochen, im Januar des solgenden Jahres, forderte der Nector der Universität die beiden Studenten noch einmal vor das ganze Collegium der Professoren, und als hierbei Schlüsselburg auf seiner Beschuldigung beharrte, rief ihm Dr. Peucer zornig zu: "Du leugst mich an als ein Schelm, daß ich ein Sacra»

mentschwärmer fei", und Dr. Petel fette bingu: "Du leicht= fertiger Betrüger leugft, daß ich gefagt hätte, die Rechte Got= tes sei eine räumliche Einschließung." Schließlich fragte Dr. Major beide, ob fie ihre Beschuldigung gurud nehmen wollten, und als fie bies um ber Wahrheit und ihres Gewiffens willen nicht thun zu können erklärten, murden fie vorerft in ben Carcer geworfen, bierauf für verbannt erklärt, von ber Universität relegirt und schimpflich aus ber Stadt gejagt. Rugleich meldeten die Professoren bas Geschehene auch ber Universität zu Leipzig, wo, wie wir bereits gehört haben, die Rryptocalvinisten ebenfalls berrschten, und forderten, daß auch ba die schimpfliche Relegation durch öffentlichen Unschlag be= fannt gemacht werden moge, bamit tiefe Studenten auf feiner anderen Universität Aufnahme finden möchten. Aus ben Studenten wurden aber später grundgelehrte reine Theologen, welchen bernach die wichtigsten Kirchenamter anvertraut mor= ben find.

Da nun immer mehr treue Lutheraner, seit dem Jahre 1567 insonderheit die Theologen im Herzogihum Sachsen, die Wittenberger Kryptocalvinisten in vielen Schriften falscher Lehre anklagten, so suchte Churfürst August, der seinen Theologen vollsommenes Bertrauen schenkte, durch die Anstellung eines Colloquiums zwischen seinen und den herzoglichsfächsischen Theologen (namentlich denen von Jena und Beismar) eine Berständigung herbei zu führen. Dieses Religionssgespräch, das sogenannte Altenburger Colloquium, fand denn auch statt; es dauerte, da die listigen Kryptocalvinisten nur schriftlich colloquiren wollten, vom October 1568 bis März 1569. Allein anstatt daß dadurch Friede gestistet worden sein sollte, erklärten nun die damaligen herzoglichsschssischen Theologen (Wigand, Cölestinus, Kirchner,

Rofinus und Andere) öffentlich, daß die Churfürstlichen im Colloquio als faliche Lebrer unwidersprechlich offenbar gewor= ben feien. Mit großer Entruftung hörte Dies ber Churfurft; benn seine Theologen binterbrachten ihm dies als einen Beweis, daß auch die berzoglich=fächfischen Theologen nichts an= beres, als Flacianische Haberfagen sein. Daber fich benn nun ber Churfürst beschwagen ließ, von den Rirchen= und Schul= bienern seines Landes, außer der Unterschreibung des Corpus Doctrinae, von nun an auch die Unterschreibung folgender Erflärung zu fordern: "Ich bin auch dem Flacianischen fährlichen Irrthum, ganfischen Geschmeiß, giftigen Gebeiß und Schwärmerei, damit biefer Lande Schulen und Rirchen von tem erdichteten Abiaphorismus, Synergismus und Majorismus und anderen falichen Auflagen beschweret wer= ben, nicht anhängig, hab auch nicht Gefallen barob und will auch fortan mit Gottes Silfe mich besselben ganglich enthal= ten, damniren, flieben und meiden und nach Bermögen ver= büten."

Nachrem ben Kryptocalvinisten selbst dies gelungen war, so meinten sie nun so fest zu sitzen, daß sie, ohne Gefahr entdeckt zu werden, fortan freier mit dem heraus gehen könnzten, was sie in ihrem Berzen trugen. Hatten sie bisher fast nur mündlich in ihren Borlesungen und unter sich ihre Irrthümer ausgesprochen, so thaten sie es nun auch schriftlich. So gaben sie im Jahre 1570 eine Anzahl "Säte (propositiones) über die vornehmsten Streitigkeiten dieser Zeit" heraus, in welchen sie die Lehre von der wirklichen Mittheizlung verwarfen. Im Jahre 1571 folgte ein neuer von Dr. Pepel ausgearbeiteter "Katechismus" im Namen der ganzen theologischen Facultät, in welchem sie nun frei und frank mit der Lehre heraus traten, daß Christus im Himmel einz

geschlossen sei und bag bie Sacramente bloge außerliche Beiden seien. Dieselben Irrthumer sprachen sie jedoch in zwei noch in bemfelben Jahre erscheinenden Buchern, unter bem Titel "Chriftliche Fragestüde" und "Grundfeste" noch gröber aus. Gelbst bie Schrift eines Jefuiten gegen bie Lebre Jafob Unbrea's von ber Majestät ber Verson JEsu Christi und eine andere Schrift bes Erzcalvinisten Beza ließen fie in Wittenberg aufs neue bruden. Auf ben Titel ber Schrift Beza's ließen fie aber, um fich nicht zu verrathen, als Drudort nicht Wittenberg, sondern Genf segen. Sans Luft, ber Wittenberger Buchdrucker, bat später erflart, bag er in biefer Zeit nicht mehr gewußt hatte, was er mit ben von ibm früher gedruckten und noch vorräthigen Lutherischen Schriften anfangen folle; daß bingegen, wenn er zwanzig= ober dreißigmal mehr calvinische Bucher gedruckt batte, Die= felben alle reißend abgegangen waren Die Berratber mitten in ber Burg ber lutherischen Rirche murben baber immer ficherer und dreifter. Es schien auch vor ber Bernunft, als ob Gott mit ihnen ware, benn alles gestaltete fich immer mehr au ihren Gunften. Um 3. Marg 1573 ftarb nemlich ber Bergog von Sachsen Johann Wilhelm, ber bisher während feiner furzen Regierung fein Landchen zu einem Bufluchtsort ber treulutherischen Lehrer gemacht und feine Universität in Jena mit eifrigen Bertheidigern ber reinen Lehre besetht hatte. Da nun Churfürst August nach bes Berjogs seligem Absterben ber Bormund ber berzoglichen Pringen wurde, so betten nun die Bittenberger Aryptocalvinisten ben Churfürsten an, sogleich alle "Flacianer", wie sie Die Treulutherischen nannten, ihrer Aemter zu entseten, fie aus dem Lande zu jagen und friedliebende Männer, worunter fie eben bie Rryptocalvinisten verstanden, an beren Stelle zu feten. Damals war es, als die Jenaischen Professoren Bigand, Beshusius und Melissander, der Superintendent Rosinus und der Hofprediger Gernhard in Weimar aus Amt und Land nach kurzem Prozes vertrieben wurden, weil sie die reine Lehre Luthers nicht verdammen, das Corpus Doctrinae nicht annehmen und von der Verwerfung falscher Lehre nicht abstehen wollten. Bei dieser Gelegenheit sind um dieser Ursache willen nicht weniger als einhundert und elf Universitätstheologen, Superintendenten und Prediger aus den fürstlichsschisschen Landen abgesetz und in das Elend vertrieben worden!

Die Kryptocalvinisten glaubten nun alles magen zu fonnen. 3m Jahre 1574 gaben fie baber eine Schrift beraus, welche ben Titel "Exegesis" trug, bas beifit, "Erflärung". Es follte Dieselbe nemlich eine Erflärung bes Streites über das beilige Abendmahl fein. Darin bieß es g. B. folgendermaßen: "Alle gereinigten Rirchen follten einträchtig fein und die fromme Gintracht wegen diefer Zwietracht (über bas beilige Abendmabl) nicht gestört werden. Lagt und eins in Christo sein, und die gefährlichen Reben von ber Ubiquität (Allenthalbenheit), von dem Genuß des wahren Leibes von Seiten ber Gottlosen und von ähnlichen Dingen unterlaffen. Die Lebrer follten über eine gewisse Formel übereinkommen, welche feinen Unftog erzeugen könnte. Man bediene fich ber Redemeisen, melde in ben Schriften Melanchthon's überliefert find. Es ift am besten, die öffentlichen Disputationen nieberguschlagen und, wenn Streitfüchtige Streit und Unruhe unter bem Bolfe erregen, fo ift bas Rechte, wie Philippus gerathen bat, folche Personen auf beiben Seiten abzusepen und bescheidenere an ihre Stelle zu setzen. Die Lehrer muffen ber Eintracht bienen, und bie Rirchen und Lehrer ber Gegen=

partei empfehlen." Das waren die eigenen Worte ber "Ere= gefis", mit benen sie im Grunde nichts Anderes, als eine auf völlige Religionsgleichgiltigfeit gebaute Union nur mit Bei= behaltung des lutherischen Namens empfahl. Go frech bie Berfaffer bies aussprachen, so hatten fie es jedoch nichts befto weniger für nöthig erachtet, Die Borficht zu beobachten, baß fie bas Buch ohne Angabe bes Drudorts und bes Jahres auf Frangpapier mit bem Genfer Zeichen und mit frangofi= schen Buchstaben drucken und ihm gang die Gestalt eines in Franfreich bergestellten Buches geben ließen. Niemand sollte ahnen, daß bas Buch in Leipzig gedruckt fei. Damit hatten fie aber, wie man zu fagen pflegt, endlich bem Faffe den Boben ausgeschlagen, ba ber Betrug balb an den Tag fam. Ein Schrei des Entsetzens ging nach dem Erscheinen dieser Schrift burch die ganze evangelisch=lutherische Kirche. Wer nur im= mer noch ein Lutheraner sein wollte, war darüber emport, baß eine lutherisch sein wollende Universität ein solches Buch und noch dazu in fo schurfischer Beise herausgeben könne. Dieses Buch rief so zu sagen alle wirklichen Lutheraner, auch bie sonst träasten, unter bie Waffen. Und nicht nur gaben jett lutherische Theologen in allen Gegenden Deutschlands größere und fleinere Widerlegungsschriften gegen jene "Exegesis" heraus und sandten dieselben auch zum Theil dem Churfürften zu, um Diesem bie Augen zu öffnen; auch von vielen regierenden Säuptern erhielt nun ber Churfürst immer bringendere Warnungen vor seinen Eryptocalvinischen Theologen, Juriften und Medicinern, namentlich vom Könige von Danemark, bem Fürsten Georg Ernft von Benneberg und bem Bergog Ludwig von Würtemberg.

Zwar hatte ber Churfürst schon, seitdem seine Witten= berger ihre fryptocalvinischen Schriften an das Licht gegeben hatten, Unrath gemerkt und fein vormaliges volles Zutrauen zu ihnen verloren, auch schon verschiedene Magregeln angewendet, gang hinter die Wahrheit ju fommen. Allein bis jur Berausgabe ber "Eregesis" hatte er fich immer wieder be= rubigen laffen. Die elenden Seuchler hatten baber fogar noch im Jahre 1572 Die Unverschämtheit gehabt, den Erzcalvinisten Bega zu bewegen, bag berfelbe feine gräuliche Schrift gegen Seineder bem Churfurften von Sachsen wid= mete und jufchicfte; welcher aber Diefem zudringlichen Calviniften alsbald schrieb: er moge ihn (ben Churfurften) "mit foldem Zuschreiben fortan verschonen", er (ber Churfürst) werde nie gestatten, daß in seinen ganden eine andere Lebre, als die ter Augsburgischen Confession, eingeschoben werbe. Doch in jener Zeit deuteten bie Arpptocalviniften alles, was fich noch irgend so beuten ließ, zu ihren Gunften, und wo schlechterdings feine erträgliche Deutung möglich war, ba halfen fie fich einfach mit bem Universalmittel aller Schurfen - mit Leugnen und Lugen. Rachdem g. B. Peucer bem Churfürsten gegenüber geleugnet hatte, daß er je etwas mit jenem fryptocalvinischen Ratechismus (fiehe oben G. 49.) au schaffen gehabt habe, fand ber Churfürst in Schul-Pforte einen eigenhändigen Brief Peucere vor, in welchem er bem Schulrector jenen Ratechismus ausdrücklich zur Ginführung empfohlen und erflärt hatte, daß er felbft für die Berausgabe besselben gesorgt habe. Als aber ber Churfurft bierauf Peucern feinen Brief vorgehalten hatte, hatte berfelbe nun fogar feine eigene Sandidrift verleugnet! Go leugneten fie auch, Theil an ber Berabfaffung ber "Eregefis" gehabt ju haben. Erft gab fich ber Buchdruder Bogelin in Leipzig, ber die Schrift aufgelegt hatte, um den Bittenbergern aus ihrer Roth zu helfen, fur ben Berfaffer an. Als ihm aber nachgewiesen murbe, bag er biefe Schrift nicht verfaßt haben fonne, gab man vor, es habe fie ber Urzt Curaus geschrieben, ber bereits bas Land geräumt hatte, baher man ihm ohne Gefahr die Sache aufburden fonnte. - Doch die Stunde war gefommen, wo das Net bes Betrugs, das die Rrypto= calvinisten um ben frommen Churfürsten gesponnen hatten, gerriffen werden follte. Rurg nachdem die "Eregesis" beraus= gekommen war, schrieb nemlich Peucer an seinen vertrauten Freund, den fryptocalvinischen Sofprediger Chriftian Schüte in Dregten, einen Brief, ben er aber, um allen Berdacht abzuwenden, auf dem Umschlage an die Frau bes Sofpredigere adreffirt batte. Aus Berfeben, oder vielmehr burch Gottes gnädige Fügung, wird jedoch ber Brief ber Frau bes andern Sofpredigers mit Namen Lysthen überbracht. Diese aber, obne auf Die Aufschrift zu achten, erbricht ben Brief, und da fie fieht, daß er in lateinischer Sprache geschrieben ift, übergibt fie benfelben ihrem Gemahl, ber ibn bierauf bem Churfürsten einhandigt. Mit Erstaunen fieht biefer, daß Peucer darin den Hofprediger bittet, der Churfür= ftin Anna ein mitgeschicktes calvinisches Gebeibuch mit guter Manier in die Sande zu fpielen, mit ber Bemerfung: "Benn wir erft Mutter Unna auf unserer Seite baben, fo foll es nicht Noth haben; ben herrn wollen wir bann ichon auch gewinnen." Jest war bie Conspiration entbedt. Jest mar es bem Churfürsten flar, bag man ihn bisber schmäblich betrogen habe. Er ließ baber nun sowohl bei Schupe, als bei feinem bisherigen Beichtvater Stogel und bei feinem Be= beimerath Cracow Saussuchung halten und alle vorgefun= benen Briefschaften confisciren. Mit Entsegen fab nun ber Churfürft, daß biese Manner, benen er fo großes Butrauen geschenft hatte, sein Butrauen in geradezu niederträchtiger Beife

ju ihren bofen Zweden gemigbraucht, mit ihm ein überaus schändliches Spiel getrieben und ihn wider Willen zu einem Berfolger ber Zeugen ber Wahrheit und vieler hundert un= schuldiger treuer Diener Christi, die er mit Beib und Rind in das Elend gejagt, gemacht hatten. In ihren Briefen bat= ten sie ihren Plan, Sachsen calvinisch zu machen, mit deutli= den Worten ausgesprochen; von ben drei Genannten batten fich die Wittenberger alle zu ihrer Sicherheit zu wissen nöthige Staatsgeheimniffe melben laffen, die diefe hatten erfahren können; Etogel batte fogar, mas er mit bem Churfürsten in ber Beichte verhandelt hatte, nach Wittenberg berichtet: über ben frommen Gifer bes Churfürsten für Die reine Lebre und seine driftliche Einfalt hatten sie sich gegenseitig in ihren Briefen mit beißendem Spotte luftig gemacht; weil der Chur= fürst einen Arzt gefangen gesetzt und dann entlassen batte, welcher Geheimnisse bes hofes verrathen und Mittel ange= geben hatte, wie man den Churfürsten zur Ginführung des Calvinismus burch Lift auch wider feinen Willen nöthigen tonne, barum batte Stofel ben Churfürsten in feinen Briefen einen Tyrannen genannt; am durfürstlichen Sofe, batte man geschrieben, berrsche das Beiberregiment, weil die Churfürstin, eine banische Pringessin, ihnen, so viel sie vermochte, wider= stand; auch beffen hatten sie sich in ihren Briefen gegenseitig gerühmt, wie flüglich sie es angefangen hätten, um ihre Sachen unter Die Leute zu bringen; fie hatten Die Grunde angegeben, wie am schlagenoften Luthers Lehre vom beiligen Abenomahl und von Christi Person widerlegt werden könne; wenn fie gegen die Sacramentirer geredet hatten, schrie= ben fie fich, batten fie Leute wie Breng damit gemeint zc.

Das Rachste, mas nun der Churfürst that, mar die Unfrage an diese Seuchler, ob fie Calvinisten maren, indem

ber gutige Churfurft, wie er felbst erklart hat, vorhatte, sie, wenn fie das ehrlich bekennen wurden, nur als fremde Reli= gionsverwandte ihrer Dienste in ber lutherischen Kirche gu entlassen. Ihre Untwort aber war, als sie fich nun in die äußerste Enge getrieben faben, folgende: "Daß fie Gottes Angesicht in Ewigkeit nicht feben wollten, wenn sie ben Lehren ber Sacramentirer in einigen Studen zugethan ober nur im Geringften von Dr. Luthers Lehre abgingen." Auf diese meineidige Erklärung bin ließ er fie svaleich gefangen seten. Selbst viele redliche Calvinisten haben sich bieser Arpptocalvinisten geschämt und das Schickfal, welches dieselben endlich ereilte, für ein von ihnen verdientes erflärt. Einige von ihnen, wie Stößel und Cracow, find auch endlich in Berzweiflung babin gestorben. Den weiteren Verlauf bes mit ihnen nun vor= genommenen Prozesses zu berichten, wurde hier zu weitläuftig werden. Rur das sei noch bemerkt, daß auch die durch bie Kryptocalvinisten erregten Streitigkeiten, nemlich über das heilige Abendmahl und über die Person Christi, endlich gründlich durch die Concordienformel, und zwar burch den siebenten und achten Artikel ber= felben, beigelegt worden find.

Eine geschichtliche Einleitung zu rem neunten Artikel ber Concordienformel "von der Höllenfahrt Christi", zu dem elften "von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes" und zu dem zwölften "von andern Rotten und Secten, so sich niemals zu der Augsburgisschen Confession bekannt", geben wir nicht. Unsere Absicht war, nur von den Lehr-Streitigkeiten geschichtliche Nachricht zu geben, welche einst nach Luthers Tode in unserer lieben lutherischen Kirche ausgebrochen und von unserer

Rirche schließlich burch tie Concordienformel beigelegt worden find. Bas aber erftlich die Lehre von ber Sollenfahrt Chrifti betrifft, fo ift über Diefelbe nur zwischen einigen Qu= theranern in Samburg nach Luthers Tode ein furger Streit vorgefallen; weil nemlich der Samburger Pfarrer Dr. 30= bannes Aepinus, sonft einer ber ausgezeichnetsten ba= maligen Theologen, in einer Auslegung bes 68. Pfalms vom Jahre 1553 irrigerweise behauptet hatte, Chriftus habe in ber Sölle die Schmerzen des ewigen Todes empfinden muffen. Bon ber im elften Artifel ber Concordienformel behandelten Lehre von der Gnadenwahl oder von der Prädestina= tion fagt die Concordienformel felbst, daß von berfelben "tein öffentlicher Zwiesvalt unter den Theologen Augsburgischer Confession eingefallen" gewesen und daß diese Lehre nur barum auch erflärt worden fei, bamit um berfelben willen "nicht fünftiglich ärgerliche Disputationen eingeführt merben möchten". Bon ben endlich im zwölften Artifel verworfenen Lehren gewiffer "Rotten und Secten" fagt bie Concordienformel ebenfalls felbft, daß diefelben mit aufgeführt und verworfen worden seien, nicht weil dieselben je in unserer Rirche laut geworden maren, sondern allein barum, bamit und Lutheranern folche Irrlehren "auch nicht ftillschweigend jugemeffen" werden mochten, weil derfelben in Diefem Befenntnig "feine Meldung gethan" worden fei.

So können wir denn Gott auch dafür nicht genug dansten, daß unsere theure Kirche durch hocherleuchtete reine Lehster auch mit dem im neunten, elften und zwölften Artifel der Concordienformel gethanen einmüthigen Bekenntniffe die Einigkeit unter ihren treuen Lehrern und rechtschaffenen Gliesdern auch für die Zukunft so herrlich verwahrt hat.

## Reuntes Capitel.

Wie zur Schlichtung ber nach Luther's Tode in ber lutherischen Kirche ausgebrochenen Streitig= feiten endlich die Concordienformel entworfen worden ist.

Die Zeit nach Luther's Tod war für alle redlichen Eutheraner eine erschreckliche Zeit. Es mar bie Zeit eines breifigjährigen Krieges, nicht sowohl eines leiblichen, als eines geiftlichen, ber mit bem völligen Untergange ber luthe= rifden Rirche fich endigen zu wollen ichien. Um bas Sabr 1566, so berichtet ein großer Theolog, mar es bereits so weit gekommen, baf die alte evangelisch-lutherische Lehre nur noch an febr wenigen Orten öffentlich im Schwange ging. Um besten stand es noch in Norddeutschland und in ber fleinen mansfeldischen, reußischen und schönburgischen gantes= firche. Schon bankte man Gott in ber reformirten Pfalz öffentlich in ben Kirchen, daß bie Kirche, von welcher bas Lutherthum einst ausgegangen mar, bie durfachsische, nun auch zu ihnen getreten fei. Schon jubilirten Die Resuiten, baff, ba bie Lutheraner keine Lutheraner mehr feien, man ihnen auch die Duldung im Reich nicht mehr zu gewähren brauche, Die ihnen im Jahre 1555 burch ben Augeburger Religionsfrieden vom Kaiser zugesagt worden sei. welche ber lutherischen Kirche nicht feindselig gefinnt maren. thaten baber, was fie vermochten, Friede und Gintracht gu stiften. Es folgten Schriften auf Schriften, in welchen Die reine Lehre vertheitigt und tie auftauchente falfche Lehre widerlegt murbe. Die Theologen hielten zur Berftellung ber Einigfeit öffentliche Religionsgespräche, wie bas zu Altenburg, und Die Fürsten Fürstentage, wie ben zu Raumburg. Lettere, Die Fürften, veranstalteten Rirchenvisitationen, er= neuerten tie Berpflichtung auf die Augsburgische Confession, acboten ten Streitenten auf beiten Seiten, etwas nachzugeben, verboten, barte Streitschriften berauszugeben, und fetten tie ab, welche nicht Frieden halten und bie ihnen vorge= legte Lehrformel nicht unterschreiben wollten, marfen fie in tas Befängniß ober vertrieben fie mit Beib und Rind aus tem Lande. Alles dies war jedoch ohne allen Erfolg. Zwietracht wurde nur um fo größer. Das Schlimmfte mar, raß Die abgefallenen Lutheraner beuchlerisch vorgaben, auch fie hielten an tem Gruntbefenninig ter lutherischen Rirche, nemlich an ber Augeburgischen Confession, fest, beuteten fie aber nach ihrem Sinne und verstanden barunter in ber Regel nur tie von Delanchthon geanderte Augsbur= gifche Confession.

So sahen benn entlich Biele ein, ber entstandenen Zwietracht könne allein badurch abgeholfen werden, daß alle, welche noch an Luther's Lebre festhicken, sich vereinigten, eine Lehrsormel zu entwersen und anzunehmen, in welcher die Lehre der allsemein anerkannten früheren Bekenntnisse kurz wiederholt und denselben gemäß die unter den Lutheranern nach Luther's Tode entstandenen Lehrstreitigseiten deutlich und gründlich aus Gottes Wort entschieden seien. Der erste unter den Theologen, welcher darauf ausging, dieses Mittel zur Serstellung der Einigseit anzuwenden, war Dr. Jakob Andrea, Probst und Prosessor der Theologie, sowie Canzler der Universität zu Tübingen im Würtembergischen, ein treuer Schüler des bezühmten Würtembergischen Theologen Johannes Brenz. Andrea seste nemlich im Jahre 1569 fünf Artifel: von der Rechtsettigung, von den guten Wersen, vom freien Willen,

von ben Mittelbingen und vom beiligen Abendmahle, auf, theilte Dieselben bierauf vielen Theologen mit, bei benen er anfragte, ob fich biefe Urifel nicht zu einem Befenntniffe eig= nen möchten, durch beffen allgemeine Unnahme endlich Friede und Ginigfeit erzielt werden fonnte. Das Urtheil über Diefe Artifel fiel aber verschieden aus. Manche zwar erflärten fie für annehmungswerth, aber gerade bie eifrigften und icharf= fichtigften Theologen wiesen fie gurud, theils weil fie nicht pollftandig feien, theils weil fie feine Bermerfung der Gegen= lebre enthielten; indem fie Die Beforgniß hegten, wenn biefe Artifel baber auch von falschen Lehrern aus Politif unter= fcrieben wurden, aber in ihrem Ginne, fo werde aus übel nur ärger werben. Dazu fam, bag ber liebe Unbrea, von Dem Churfürsten von Sachsen bagu aufgefordert, noch in bemfelben Jahre 1569 mit ben Bittenbergischen Rroptocal= vinisten eine Conferenz hielt und sich hierbei von biesen folauen Beiftern völlig einnehmen unt täuschen ließ, fo baß er nach tiefer Conferenz tenfelben fogar öffentlich bas Beug= niß gab, bag fie reine Lehrer feien und daß auch Melanch= thon's Corpus doctrinae feine falsche Lehre enthalte. Die Folge hiervon mar baber, bag Undrea bei ben Rechtglaubi= gen felbft in den Berdacht gerieth, er halte es wohl gar felbft mit jenen verkappten Calviniften oder wolle roch einer Union mit benselben Borfchub leiften. Auf feinen Reifen in Nord= beutschland wurde er jedoch mit bem großen Theologen Dr. Martin Chemnit, Superintendenten in Braunschweig, befannt und burch benfelben in manchen Puncten erft zu rechter Rlarbeit gebracht. Diefer theure Mann, Martin Chem= nis, war es benn auch, ben fich Gott als fein Werfzeug zum Wiederaufbau ber fast in Ruinen liegenden lutherischen Rirche ermählte und durch welchen Gott biefes große Bert auch entlich auf bas herrlichste hinausführte. Daher selbst bie Papisten später sagten: "Ihr Lutheraner habt zwei Martine gehabt" (nemlich Martin Luther und Martin Chemnit); "wenn der zweite nicht gekommen wäre, so würde der erste nicht stehen geblieben sein."

Als nemlich bie Wittenbergischen Aryptocalviniften im Sabre 1571 jene grob calvinischen Schriften, ihren neuen Ratechismus und ihre fogenannte Gruntfefte, berausgegeben batten, ba ichrieb Chemnit, ter bisber nur in feinem Rreise für bie Erhaltung ber reinen Lehre cifrigft gemirtt batte, am 9. August Diefes Jahres nach Frankfurt an Dr. Hartmann, nach Strafburg an Dr. Marbach und nach Tubingen an Dr. Andrea: "Bas follen wir nun thun? Bol= len wir alle bagu ftillschweigen, fo find wir Berleugner und Berrather ber Bahrheit. Biele Fromme halten aber tafür, ber befte Rath fei, wenn nach Austauschung ber Meinungen Ein gemeinschaftliches Befenntnig von jenen (ver= falfchten) Artifeln im Namen aller Rirchen, welche bem Befenntniffe Luther's jugethan find, ihnen (ben Rrnptocalvi= niften) entgegengesett murte." Sierauf entwarf nun Chem= nit gwar felbst ein folches Befenntnif und ließ es in Rord= beutschland unter ben Rechtgläubigen cirfuliren, wartete aber jugleich rarauf, bag man auch in Gudbeutschland feine Stimme erheben werbe. Dies geschah tenn auch. 3m Jahre 1573 fendete ihm nemlich Undrea "6 Predigten von ben Spaltungen, fo fich zwischen ben Theologen Huge= burgischer Confession von Unno 1548 bis auf bas 1573ste Jahr nach und nach erhalten". Da aber biefe Pretigten in Rordbeutschland zu einem Befenntnig nicht fur paffend erfannt und ihm wieder gurudgesendet murben, fo entwarf nun ter unermubliche Undrea eine britte Bereinigungefor=

mel, welche elf Artifel enthielt, in benen jedesmal erft bie reine Lehre bargelegt und die entgegenstehende faliche Lehre austrudlich verworfen mar. Nachtem biefe Schrift ben Bürtemberaischen Theologen vorgelegt und von benselben autgebeißen morben mar, schickte fie bierauf Undrea unter bem Titel: "Erflärung ber Rirchen in Schwaben und Bergogthum Bürtemberg" auch an Chemnit und andere reine Theologen Nortbeutschlands. Diese Schrift, welche man gewöhnlich bie "Schwäbische Formel" nennt, fant benn auch im Gangen in Nordbeutschland eine gute Aufnahme. Jetoch mußte Chemnit und ter vortreffliche Roftoder Theolog Chutraus tiefe fogenannte .. Schmäbische Formel" theils corrigiren, theils gang überarbeiten, und nach= bem fie in tiefer veränderten Gestalt in Riedersachsen ober Nordbeutschland für gut befunden worden war, murde fie nun wieder nach Guddeutschland gur Prufung gurudge= fentet. Bier murbe nun gwar tiefe fogenannte " Schwä= bifch = Sächlische Formel", was die darin befannte Lebre betrifft, burchaus gebilligt, boch bielt man es für gut, noch eine andere fürzere Formel von ten Bürtembergischen Theologen Lukas Dsiander und Balthafar Bidembach auffeten zu laffen, bie, weil fie in Maulbronn von feche Bürtembergischen, Batenschen und Bennebergischen Theolo= gen einem Auftrag bes Fürsten Georg Ernft, Grafen von Benneberg, gemäß geprüft und schließlich angenommen morben ift, ben Namen "Maulbronner Formel" erhielt und bierauf am 9. Febr. 1576 bem Churfürsten von Sachsen zu= gesendet morden ift.

Nachdem nemlich tem Churfürsten August von Sachfen über seine froptocalvinischen Theologen endlich tie Augen aufgegangen waren, war nun er es vor allen Fürsten

(namentlich neben bem Churfürsten Johann Georg von Brandenburg, bem Bergog Julius zu Braunschweig und Luneburg und bem Bergog von Medlenburg), welcher fich nun des von allen treuen Lutheranern so sehnlich gewünsch= ten Friedens= und Bereinigungewerks mit um fo größerem Eifer annahm, je tiefer es ihn schmerzte, bisher bas schändlich migbrauchte Berfzeug ber burchtriebenften Feinde ber ihm fo theuren lutherischen Rirche gemesen zu fein. Alls er nun bie Schwäbisch=Sächsische und Maulbronner Bereinigungsformel in Sanden hatte, berief er 12 Theologen, ju benen er ein gutes Butrauen batte, nach Lichtenburg bei Prettin an ter Elbe und begehrte von benfelben ein Bedenfen barüber, welche Dagregeln zur Berftellung einer rechten gottgefälligen Ginigfeit innerhalb ber lutherischen Rirche zu ergreifen seien. Die= fer Convent fand benn auch am 15. bis 17. Februar 1576 auf bem bortigen durfürftlichen Schloffe ftatt. Satte ber Churfürst Die Theologen schon in einem fehr beweglichen Schreiben bagu eingeladen, fo ermabnte er fie nun perfonlich vor Beginn ber Berathungen, "ibre Rathschläge ohne Unsehen irgend einer Person, allein Gott qu Ehren und ber werthen Chriftenheit zum Beften" abzugeben. Sierauf trat er ab und jog fich in fein Cabinet jund, mo er mit feiner frommen Bemablin mahrend ber wichtigften Berathungen ber Confereng auf seinen Knieen lag und mit herzlichem Geufzen Gott inniglich anrief, Die Bergen ber Theologen mit feinem Beili= gen Beifte zu erleuchten und alfo gur Bahrheit, zu rechtem Berftand und göttlicher Ginigfeit zu führen, bag radurch bie Ehre seines beiligen Namens und die Boblfahrt ber ganzen betrübten Chriftenheit treulichft befordert, Die Sache in Bottesfurcht mit driftlichem Ernft erwogen und ben ftreitigen Puncten abgeholfen werde". (Alfo wird nemlich auf Grund

von in bem fürstlichen Archiv zu Weimar aufbewahrten Do= cumenten berichtet.) Das Ergebnif ber Berathungen in Lichtenburg mar ein breifacher Borichlag: 1. bag alle in ben bisherigen Streitigkeiten vorgekommenen Beleidigungen vergeben und vergeffen, 2. bag niemand mehr an bas Corpus doctrinae Melanchthon's gebunden und bie falschen Bücher caffirt, und 3. daß Männer wie Chemnig, Andrea, Chutraus, Marbach beauftragt werden follten, eine Erflärung aller aufgekommenen, ber Augsburgischen Confession zuwider= laufenden Lebren aufzuseten. Der Churfürst führte dies un= verweilt aus und lud zu dem angegebenen Zwede 20 Theolo= gen zu einem Convent auf dem Schlosse Bartenfeld bei Toraau in Sachsen ein, und zwar nicht nur fächsische, sondern auch Brandenburgische, Medlenburgische, Würtembergische und Braunschweigische, vor allen Chemnit und Unbrea. 3mar murde es Chemnis ichwer, tiefer Einladung zu folgen, ba er noch immer Gorge hatte, es möchte, namentlich ben Sachsen, unter welchen fo lange Zeit beuchlerische Irrlebrer unter durfürstlicher Protection gehauf't hatten, mit einer voll= ständigen Rudfehr zur alten Luther's=Lehre fein rechter Ernft sein; allein als man sich am 28. Mai 1576 versammelt batte, fab Chemnit mit großer Freude, bag es alle Berfam= melten mit ber reinen Bahrheit burchaus treu meinten. Die Schwäbisch-Sächsische und Maulbronnische Formel verschmolz man nun zu einer britten, indem man manches furzer faßte, anderes weiter ausführte und alle lateinischen Ausbrude beutsch gab, damit auch der einfältigste Chrift alles leicht verstehen könne. Zwar fehlte es babei nicht an scharfen Disputa= tionen, bas Ende aber mar bei allen Artifeln bie vollständigfte Einigfeit. Schon als Andrea bem Churfürsten Bericht erftat= tete, bag man mit ben beiben ersten Artifeln von ber Erbfunde

und vom freien Willen gludlich ju Stante gefommen fei, antwortete ber theure Churfurft mit hoher Freude bem Undrea in einem eigenhandigen Schreiben Folgendes: "Lieber Berr Doctor! 3ch danke bem barmbergigen Gott aus treuem Bergen, bag feine Allmacht mein gering Gebet alleranariaft erhöret und euch in Bergleichung Dieser zween großen Puncte mit feinem Beiligen Beift beigewohnt, daß diefelbigen zu einem guten Ende und Bergleichung gebracht, und will nicht auf= boren mit meinem Gebet, so gering es auch vor bem treuen Gott ift, immer weiter anzuhalten, bis bas gange Werf biefer driftlichen Berfammlung zu einem gewünschten Ende gebracht werden mag. Und bagu belfe bie heilige Dreifaltigfeit, Amen! Und bitte, ihr wollet, wie ihr bereits gethan, immer fortfahren; unfer treuer Gott wird euch gewiß beifteben." Und so geschah es auch. Die gegenwärtig Gewesenen muß= ten, als sie fertig waren, faum, wie ihnen geschehen mar. "Das hat ber DErr gethan", mußten fie alle gefteben. Chemnis, ber bierbei nebst Andrea Die Reder geführt batte, schrieb hierauf an Beshusius: "es fei ihm am Schluffe ber Berhandlung nicht anders vorgekommen, als sei alles ein Traum gemefen; fo berrlich über alles fein Soffen und Er= warten fei bas Werk binaus gegangen". Rach fo langer Beit ber erschrecklichsten Berwirrung und Berriffenheit erschien es ihnen wie ein Bunder, daß Gott endlich eine so herrliche Einiafeit geschenft batte. Die Nachricht bavon ging wie ein Lauffeuer durch gang Deutschland, und überall rief fie un= aussprechliche Freude bervor, so bag man öffentlich in ben Rirchen bafur banfte. Wie einft im Jahre 1517 Luther's 95 Thefen fo schnell in ber gangen Chriftenheit bekannt mur= ben, daß es ichien, als feien dabei "bie Engel felbst die Boten= läufer gewesen", so geschah es auch jest wieder, da die unterbrückt gewesene Luther's=Lehre wieder auf den Plan gebracht werden sollte. Nachdem die neue Formel, die ten Namen des "Torgauischen Buches" trägt, dem Churfürsten endlich am 7. Juni 1576 übergeben worden war, ließ der Churfürst vor der Abreise der Theologen von Dr. Selnecker erst noch eine Dankpredigt halten.

3mar erhielt nun ber Churfurft von Sachsen von vielen Seiten ber, namentlich von calvinischen Fürsten oder von sol= den Fürften, beren Theologen beimliche Calviniften maren, viele Briefe, in welchen er auf das bringenofte gewarnt wurde, ja fein neues Befenntnig machen zu laffen und einzuführen, in welchem Die calvinistischen Lehren verrammt wurden; selbst bie calvinistische Königin Elisabeth von England ordnete eine Gefandtichaft an ihn ab, bie ihm Gegenvorstellungen machen mußte: allein ber Churfürft ließ fich baburch in seinem gott= seligen Unternehmen nicht wankend machen. Zwar hatte er auch und alle, welche in Torgau mit versammelt gewesen waren, feinen Zweifel, bag bas in Torgan aufgesette Befenntnif als ein reines und Gottes Wort gemäßes von allen mabren Lutheranern werde gebilligt werden, ba es ja auf Grund ber schon von so Vielen in Nord= und Guddeutschland geprüften und gebilligten schwäbisch=fächnischen und Maulbronner For= mel ausgearbeitet worden war. Als die Theologen die Tor= gauische Formel bem Churfürsten übersendeten, erflärten fie felbst baber in bem beigelegten Schreiben: "Bir verhoffen gu bem Allmächtigen, es follen reine Lebrer ber Rirche, fo Liebe ju göttlicher Wahrheit und driftlicher Ginigfeit tragen, hierüber nicht groß Berenfen haben, und alfo vermittelft gott= licher Gnade wiederum in unfern Rirchen ein beständiger gottwohlgefälliger Friede und Ginigfeit getroffen und ange= ftellt werden." Allein sowohl ber Churfürft, als die Theologen wollten in einer so hochwichtigen Sache so verfahren, baß rechte Lutheraner ohne bas geringste Gewissensbedenken, ja, mit voller Glaubensfreudigseit die Einigungsformel annehmen und unterschreiben könnten; daher wurde nun auch bas "Torgauische Buch" an alle Kirchen der verschiedenen lutherischen Länder und Reichsstädte versendet, mit der Bitte, basselbe auf bas Genaueste zu prüfen und baldmöglichst ihre Censuren über dasselbe an den Churfürsten von Sachsen einzuschieden, worauf dann mit Berücksichtigung dieser Censuren das Friedenswerf zum Abschluß gebracht werden solle.

Run versammelten fich in allen Gegenden Deutschlands Lehrer in Rirchen und Schulen, prüften in bagu angestellten Conferengen bas ihnen zugesendete Befenntnig mit großem Fleiß und fenteten bierauf ihre Censuren ein. Als gegen Ende bes Monats Februar bes nächstfolgenden Jahres 1577 endlich 25 Cenfuren eingegangen waren, mußten nun im Mary Diefee Jahres auf Befehl tes Churfürften von Sachsen zuerft Chemnit, Undrea, und ber Leipziger Superintendent Selneder allein fich in dem nabe bei Magdeburg gelegenen Rlofter=Bergen versammeln, um bier bie eingegangenen Cenfuren gemeinschaftlich zu lesen, alle gemachten guten Er= innerungen zu bemerfen und einzuschalten und hierauf bar= über zu berichten. Bas Rlofter=Bergen betrifft, fo mar basselbe ramals fein Mönchstloster mehr, sontern eine luthe= rifche Lebranftalt, Die burch Die herfommlichen Rloftereinfunfte erhalten murbe. Sier in einem über ber fleinen Rlofterfirche befindlichen Zimmer, in welchem Die Bibliothet ber Unftalt fich befand und welches noch bis zum Jahre 1813, wo bie Rloftergebäude bemolirt wurden, mit den Biloniffen von Chemnis, Andrea und Gelneder geschmudt mar, - hier thaten Diese drei Theologen, von bem damaligen lutherischen

gottseligen Rlosterabt Ulner auf bas berrlichste bewirthet, ibre für bie lutherische Rirche aller folgenden Zeiten fo wichtige Arbeit. Doch auch nachdem biefes geschehen war, traf nun ber Churfürst von Sachsen mit dem Churfürsten von Bran= benburg und mit bem Bergog von Medlenburg bas Ueberein= fommen, daß auch fie einige Theologen gur letten Durch= ficht abordnen follten. Infolge beffen erschienen bierauf fcon im Mai besfelben Jahres 1577 erftlich auf Befehl bes Churfürsten von Sachsen in Rloster = Bergen noch einmal Chemnis, Andrea und Selnecker, ferner auf Befehl bes Churfürsten von Brandenburg die beiden Generalsuperin= tendenten und Professoren Andreas Musculus und Christoph Körner von Frankfurt an ber Oder, und end= lich auf Befehl bes Bergogs von Medlenburg ber Superin= tendent und Professor David Chytraus von Rostod. Diese feche Theologen haben benn in einer neuntägigen Gigung vom neunzehenten bis acht und zwanzigsten Mai 1577 noch einmal das ganze Torgauische Buch nebst den aus den Cenfuren genommenen Berbefferungen und Bufagen Wort für Wort gemeinschaftlich burchgelesen, mit ben vorhandenen Documenten forgfältig verglichen, alles auf bas Bewiffenhaf= tefte nach Gottes Wort und ben früheren allgemein anerkannten lutherischen Befenntniffen geprüft, jedes Wort auf die Goldwage bes Seiligthums gelegt und abgewogen und jede nur irgendwie nütlich erscheinende Berbefferung angebracht. Und nachdem fie nun fo bie lette Sand an bas große beilige Werk gelegt und basselbe unter Gottes sichtlichem besonderen Gnabenbeiftand, um ben fie bagu Gott täglich brunftig an= gerufen, vollbracht hatten, unterzeichneten zuerst biefe feche Gottesmänner felbst noch in Rloster=Bergen an jenem ewia benkwürdigen Tage der Bollendung der Concordienfor=

mel, das heißt, Eintrachtsformel, am 29. Mai 1577 biefes Befenntnig mit folgenden Borten:

"Daß dies unser aller Lehr, Glaub und Bestenntniß sei, wie wir solches am jüngsten Tage vor dem gerechten Richter, unserm herrn Jesu Christo, verantworten, darwider auch nichts heimslich noch öffentlich reden oder schreiben wollen, sondern gedenken vermittelst der Gnaden Gottes darbei zu bleiben, haben wir wohlbedächtig in wahrer Furcht und Anrufung Gottes mit eignen händen unterschrieben."

# Behntes Capitel.

Bie die Concordienformel in den lutherischen Rirchen eingeführt worden ift.

Als die köstliche Friedensurfunde durch Gottes Silfe trot aller Bemühungen der Feinde eines wahren Friedens endlich glücklich und herrlich zu Stande gebracht war, so sucht nun Satan die Annahme derselben auf alle Weise zu versögern und so endlich, wo möglich, noch zu verhindern. Die Calvinisten erhoben nun ein großes Geschrei namentlich darsüber, daß vor Annahme der Concordienformel nicht erst ein Generalconcil angestellt worden sei, und selbst unter den Lutheranern waren einige Wenige für diese Maßregel. Nichts wäre aber erstlich versehrter gewesen, als eine solche große allzgemeine Synode deswegen anzustellen. Auf derselben würden alle sich noch lutherisch nennenden Kryptocalvinisten und Philippisten erschienen sein und ohne Zweisel einen so gräuslichen Zank und Streit angerichtet haben, daß sich endlich die

gange Berfammlung, an Berftellung ber Ginigfeit verzagenb, unverrichteter Cache aufgelöf't und Satan, ber Feind aller rechten Einigfeit, endlich toch noch triumphirt haben murte. Bum Untern mar aber auch, mas man mit einem Beneral= concil angeblich beabsichtigte, längst gescheben, ja, unvergleich= bar mehr gescheben. Als baber noch im Jahre 1583 einige Unzufriedene auf einem Convente zu Quedlinburg bas alte alberne Rlagelied ter Calviniften wieder anstimmten, ce fei unrecht gewesen, tag blos seche Theologen ber gangen Rirche ein Bekenntnig vorgeschrieben batten, es batte vielmehr vor ber Unterschreibung eift eine Generalsynote gehalten wer= ben follen, ba erinnerte bie gange Bersammlung, wie unmahr es fei, bag bie Concordienformel nur von feche Theologen aufgesett, wie oft vielmehr die vorgelegten Formeln in alle lutherische Rirchen Deutschlants geschickt, wie teswegen über= all Synoten und Conferengen gehalten, tie Formeln genau geprüft, Cenfuren über Dieselben gemacht, und wie Die Formeln tarnach geantert und gebeffert, und fo entlich tie Concordien= formel als ein Bert, an welchem gleichsam Die gange luthe= rische Kirche Deutschlands gearbeitet babe, entnanten fei. Der Quedlinburger Convent schrich taber in feinem Protofoll: "Und ift freisich folde fo vielmal wiederholte Durchnicht und Prüfung tes driftlichen Concordienbuchs viel ein größer Berf, als wenn einmal eine Generalinnote tarüber versammelt worden ware, zu welcher etwa eine jede Berrichaft zwei oder drei Theologen abgeordnet batte, welche im Ramen aller übrigen bas Buch hatten prufen und approbiren be fen. Denn ba foldergeftalt nur Gine Synote über Bergleichniß foldes Berfes gehalten mare, fo find auf riefe Beife fo viele Synoten abgehalten worten, fo viele Berrichaften find, melden es zugeschieft und tie es von ihren Theologen burch ge=

wichtiges und reifes Urtheil haben erwägen und beurtheilen laffen; alfo, daß dergleichen mit feinem Buch oder Religionsfache von Unfang der Christenheit, wie folches aus der Kirchenhistorie offenbar, gescheshen ist."

Go hatten fich benn auch bie treulutherisch gefinnten Fürsten und Stattregimente jenes leere Berete nicht abhalten laffen, fo bald bie Concordienformel fertig mar, nun an bas Bert ber Einführung berfelben in ihren Gebieten zu geben; und zwar thaten fie bies um fo fröhlicher, je mehr es offenbar wurde, daß man allenthalben fich nicht etwa bavor fürchtete. sondern vielmehr mit großem Berlangen barauf wartete. Nie= mand wurde zur Unterschrift burch Drohungen gezwungen, niemand durch Berfprechungen baju gelocht, niemand plöglich über= rumpelt und übertäubt, vielmehr wurte ein jeter gur Prufung und zur furchtlosen Meußerung feiner etwaigen Betenfen aufge= fordert und biejenigen, welche bies thaten, nicht nur freundlich und gründlich unterrichtet, sondern ihnen auch, wenn fie es begehrten, Bedenfzeit verwilligt. Un Zwang zur Unterschrift bachte man fo wenig, bag man vielmehr benjenigen, bei welchen es offenbar murte, bag fie antere glaubten, gar nicht erlaubte, zu unterschreiben. Auch burfte Niemand unter= Schreiben, welcher ties nur mit Beringung und Ginschränfung thun fonnte oder wollte; baber burfte Riemand mehr unterschreiben, als seinen blogen Namen. Man begehrte eine ehr= liche Unterschrift. Ram es babei freilich heraus, bag ein Rirchen= oder Schuldiener von ter Lehre ter Augsburgischen Confession nichts wissen wollte und etwa ein Arpptocalvinist mar, und ließ er fich burchaus nicht weisen, so murte er natür= lich, nicht weil er nicht unterschreiben wollte, sondern als ein fremder Religionsgenoffe f. ines Dienstes entlaffen. Go eifria

unter Anderen Andreä dafür wirkte, daß die Concordienformel eingeführt und von den Kirchen- und Schuldienern unsterschrieben würde, so hat er doch im Jahre 1578 auf der Herzberger Bersammlung frei und öffentlich bezeugt: "Ich kann wahrhaftig sagen, daß kein Mensch zur Unterschrift gebrungen, noch deshalb vertrieben worden ist, so wahr der Sohn Gottes mit seinem Blut mich erlöset hat; denn ich will sonst des Blutes Jesu Christi nicht theilhaftig werden."

Ueberall suchten sich nemlich bie Landes= und Stadt= regierungen die gelehrteften, gottseligsten und friedfertigften Theologen aus, welche von Stadt ju Stadt gieben mußten. um die Ginführung und Unterschreibung ber Concordienfor= mel zu vollziehen. Es ging bies auch auf bas Raschefte von Statten. Rur Benige, welche noch übriggebliebene baloftar= rige Rryptocalvinisten maren, verweigerten Die Unterschrift. wo man fie, in ber Meinung, fie feien Rechtgläubige, bagu aufforderte. Biele, welche erft Bedenfen gehabt batten, bantten endlich für ten erhaltenen Aufschluß und unterschrieben mit Freuden. Ueberhaupt murte überall die Commission icon mit Freuden empfangen. Als die Commission nach Chemnit in Sachsen gefommen war und ba bie Concorbienformel vor allen in Die Superintendentur biefer Stadt gehörenden Rirchen= und Schuldienern verlefen batte, rief ber bortige Archiviatonus, Michael Sagittarius, ein 86jabriger Greis, ber icon 65 Jahre lang im Predigtamte gedient hatte, vor allen Unwesenden in lateinischer Sprache aus: "Bift bu endlich gefommen, bu Erwünschter, auf den wir in unserer Kinsterniß gewartet haben? Mit Luther ift die Bahrheit und Gin= tracht (Concordia) begraben worden, und fiebe.

nun habe ich mit höchster Freude bas Buch ver= lesen hören, welches uns zu Luther zurück führt."

Aehnliche Erfahrungen machte man auch in anderen Rirchen. Bum Beweise biene nur noch bas Folgenbe. Der Churfürst von Brandenburg, Johann Georg, hatte feiner Commission eine Instruction mitgegeben, in welcher unter anderen folgende Worte vorkommen: "Dag fie Riemanden aur Unterschreibung überreben, fondern vielmehr Diejeni= gen, welche einige Scrupel hatten, bart abmahnen und nicht eber zur Unterschrift zulaffen follten, bis daß fie in ber göttlichen Wahrheit vorher gänzlich unterrichtet und ihre Gewissen vollkömmlich befriedigt wären." Als die Commission am 22. Juli 1577 nach Berlin kam, fand fie baselbst im grauen Kloster über 200 Prediger versammelt. Nachbem Die Bersammlung mit einer Predigt über Pfalm 27, 4. und mit Gebet eröffnet war, wurde nun die Concordienformel Artifelweise Wort für Wort vorgelesen. Go oft ein Artifel verlesen, über denselben die Bedenken gehört und gehoben und endlich von allen Unwesenden die Zustimmung bazu zu er= fennen gegeben worden war, schloß der Borsiger der Commis= fion, Dr. Coleftinus, allemal mit einer Dantsagung und einem Bunsche, g. B. mit folgenden Borten: "Für diese reiche Wohlthat sei Gott gelobet in Ewigkeit; ber erhalte uns und unsere Kinderlein bei dieser reinen Lehre!" worauf jedes= mal bie gange Berfammlung unaufgeforbert laut rief: "Amen!" Jede folgende Sigung wurde mit dem Gefang: "Romm, Beiliger Geift" und mit Gebet eröffnet. Auch wurde noch während ber Sitzungen ein zweiter Dankgottestienst mit einer Predigt über Pfalm 133. gehalten, sowie bas heilige Abendmahl gefeiert. Als alles glücklich beendigt mar, ließ man mit allen Glocken ber Stadt läuten und jog in bie Schloffirche, wo bas "Herr Gott, bich loben wir" (bas Te Deum) gesungen und eine Schlufpredigt über Psalm 110. gehalten wurde.

3war haben bamals allerdings nicht alle Rirchen, welche fich lutherisch nannten, die Concordienformel als ihr öffent= liches Bekenntniß angenommen. Es fam bies theils baber, daß einige Rirchen, welche noch den Namen Lutherisch trugen, burch falsche Lehrer verführt, bereits vom lutherischen Glau= ben abgefallen waren. Dies war unter andern in ben an= haltischen, niederhessischen und bremischen Rirchen ber Fall, welche daher auch bald darauf die bis dahin getragene Larve bes lutherischen Namens ablegten und fich für reformirt er= flärten. Theils fam die Berweigerung ber Annahme baber, daß, obwohl die Rirchen selbst noch richtig lutherisch waren, doch bie in benselben berrschenden Theologen und Juristen ent= weder beimliche Calvinisten ober doch harte Philippisten waren, welche damit nicht zufrieden waren, daß in ber Con= cordienformel nur Luther's und nicht auch Melanchthon's Schriften empfohlen, Melanchthon's Irrthumer aber beutlich verworfen würden, daher sie mit Silfe der weltlichen Obriakeit bie Einführung ber Concordienformel in ihren Rirchen bin= Dieses war z. B. in Holstein, in Pommern, in tertrieben. Pfalz=Zweibrücken, in ben Städten Magbeburg, Frankfurt am Main, Nürnberg u. f. w. ber Kall. Als der Rath ju Mürnberg es burchseten wollte, bag bie Concordienformel nicht angenommen werde, erflärten bie Bürger: "Benn fie fein Geld hätten, so wollten fie ihren Rock verkaufen, bamit fie fich bieses Buch anschaffen könnten." Da ber Churfürst August von Sachsen ber Schwager bes bamaligen Königs von Dänemark und Norwegen, Friedrichs bes 3 weiten, war, so batte er zwar gerade ihn unter ben nicht=

deutschen Fürsten allein zur Theilnahme an dem Concordienwerke eingeladen; allein gerade damals waren des dänischen Königs angesehenste Theologen heimliche Calvinisten, nemlich Christoph Knophius und Nifolaus Hemming, welcher letzere der Bicecanzler der Universität in Copenhagen war. Diese hatten aber den frommen König durch lügenhafte Borstellungen so sehr gegen die Concordiensormel eingenommen, daß er dieselbe gar nicht lesen wollte und sie Jedermann in seinem ganzen Reiche bei schwerer Strafe zu kausen und zu lesen verbot.

Mit diesen wenigen Ausnahmen nahm jedoch fast die gange evangelisch = lutherische Rirche Deutschland's Die theure Concordienformel als ihr öffentliches Bekenntnig an. Um 25. Juni 1580, am halbhundertjährigen Jubelfeste der Auge= burgischen Confession, an welchem Dieselbe bas erste Mal feier= lich publicirt wurde und im Drucke erschien, hatten biefelbe bereits 85 Stände bes Reichs, nemlich 3 Churfürsten, 21 Fürsten, 22 Grafen, 4 Barone, 35 Reichsstädte und beren Rirchen= und Schuldiener, an ber Zahl 8 bis 9000, unter= schrieben, welche Babl fich schon brei Jahre barnach bis zu 96 Ständen bes Reichs vermehrte; benn fpater haben noch Biele unterschrieben, Die anfänglich Dies zu thun fich geweigert batten. Gelbst die schwedische Kirche nahm die Formel im Jahre 1638 auf öffentlichem Reichstage an; auch in bem zu Dänemark gehörigen Solftein wurde fie im Jahre 1647 eingeführt: mährend die anderen anerkannt lutherischen Rir= den, welche fie nicht unter ihre Symbole aufnahmen, fie nichts besto weniger alle als ein reines Befenntnig ihrer Schwester firchen allezeit hochgehalten haben bis auf ben heutigen Tag.

# Shluß.

Raum mar bie Concordienformel in den meisten luthe= rifden Kirden eingeführt, ba wurde ihr auch ichon ihr baldi= ger Untergang geweiffagt. Der Wittenberger Arpptocalvinist Christoph Detel, welcher zu den Reformirten abgefallen war, fdrieb, als einige Theologen, wie es fcheint, aus beleidigtem Stolz ibre Unterschrift wieder gurudgezogen batten, bobnisch: .. Es barf auch Selneder fich nicht beforgen, bag man fo febr gurne und berfte, wie seine Worte lauten, über bem Jakob Andreanischen Concordienbuch, welches nunmehr von sich felbst mehrestheils babin gefallen ift als ein Werk, bas nicht von Gott, sondern von Menschen bergefommen." Aber Gott Lob! Diefer Pepel hat sich als ein falscher Prophet er= wiesen. Das Bekenntniß ber Concordienformel ift nicht nur wie ein von Gott selbst gepflanzter Baum trop aller Sturme steben geblieben, sondern Dieser Baum bat auch feine schattigen Zweige immer weiter ausgebreitet, fo bag jest nach breibun= bert Jahren hier in ber neuen Welt bas Jubelfest seiner Pflanzung gefeiert werden foll. Die Soffnung berienigen. welche die Concordienformel einst nicht unterschrieben, war auch biefe, daß durch biefelbe anstatt Gintracht nur größere Zwietracht werbe gestiftet werben. Dies gab unter Anderen ber Solfteiner Paul von Gigen als Sauptgrund seiner Beige= rung, die Formel anzunehmen, an. Allein ihre bose Soff= nung ift nicht in Erfüllung gegangen. Wie mit Luther's Tobe am Tage Concordia die Concordia in ber lutherischen Rirche starb, so ist sie mit ter Concordienformel in unserer Rirche wieder vom Tobe erstanden und bas Panier geworben. um welches sich alle bei der Lehre der Reformation treu Ber= barrenden in brüderlicher Eintracht gesammelt und unter bem

fie in eng geschloffenen Reihen bie Rriege bes BErrn geführt und bis diese Stunde gesiegt haben. Durch die Concordien= formel ift unsere Rirche von bem ihr einft brobenden Unter= gange gerettet und auch ber rechte Berftand ber anberen reinen Symbole, ter Augsburgischen Confession, beren Apologie, ber Schmalkalbischen Artifel und bes fleinen und grofen Ratechismus Luther's, ihr erhalten worden. Alls im Jahre 1577 viele Reformirte ben Borfchlag machten, man follte ber Concordienformel ein gemeinsames reformirtes Befenntniß entgegen segen und sich offen von ber Augsburgi= schen Confession lossagen, da schrieb der schlaue Verfasser des Beidelberger Ratechismus Urfinus an Beza: nein, man folle die Augsburgische Confession "burch eine andere Leichenfeier begraben", indem man fich nemlich zu ihr bekenne, aber heimlich in reformirtem Ginn! Bare bas Wert ber Concordienformel nicht gelungen, so gabe es langft feine lutherische Rirche mehr; entweder wäre sie von der cal= vinischen verschlungen oder in eine melanchthonische, oder fryptocalvinische, oder unirte verwandelt worden. Im Jahre 1577 furz vor Pfingsten zu Stande gekommen, hat sie burch Gottes Onade unserer Rirche einst ein anadenvolles Pfinasten bereitet. D möchte ber Tag, an welchem wir bas Undenken an ihre vor dreihundert Jahren geschehene Geburt festlich begeben, ein Pfingsttag auch für unsere americanisch= lutherische Kirche werden, von welchem an unser hiesiges lus therisches Christenvolk die reine Luther's-Lehre wieder gemein= fam fröhlich bekenne und biefes Bekenntnig mit beiligem Le= ben und Wandel also schmude, bag Biele für bie reine selig= machende Wahrheit gewonnen und ber Bater im Simmel barob gepreiset werde!

Man hat oft ber Concordienformel nachgefagt, fie fei

nur ein Bekenntniß für bie Theologen, nicht für bas unge= lehrte Bolf. Dem ist aber feinesweges also. Schon Ja= fob Unbrea bat in einer 1579 gehaltenen Predigt bem lu= therischen Bolf in Wittenberg von ber Cangel erflärt: "Das Concordienbuch foll nicht im Finftern bleiben, sondern gedrudt werden. Denn es ift im Grunde nichts Anderes, benn bes Luther's Ratechismus." Lefet es nur, ihr lieben lutherischen Christen, die ihr nicht immer Rinder in der Erkenntniß bleiben und nicht zu benen gehören wollet, von welchen ber Prophet fagt: "Ihr trinket Bein aus ben Scha= len und falbet euch mit Balfam, und befümmert euch nichts um ben Schaben Joseph's" (Amos 6, 6.) und ihr werdet Gott banken für bas unserer Rirche geschenkte reine und berrliche Bekenntnif. Es ift mabr, die Concor= bienformel ift nicht ein Buch, welches bem gefällt, welcher in ben Büchern nur eine angenehme Unterhaltung ober boch nur bie Erregung religiöser Bergensgefühle sucht und bas allein für "Erbauung" ansieht; aber sie enthält bas lautere Gold reiner seligmachender Lehre, welches tief aus bem Schachte bes Wortes Gottes bervorgeholt ist, und die himmlischen Samenförner, aus welchen alle Predigten und Schriften bervor wachsen, die den Zuhörern ben rechten, einigen und ge= raben Beg zur Seligfeit zeigen follen.

Dihr lieben lutherischen Christen, laßt uns doch bedensten, was es unseren Bätern gekostet hat, uns diesen Schatzu erarbeiten und bis auf den heutigen Tag zu bewahren! Welche unsägliche Arbeit und Mühe, wie viel Gebete, Seufzer und Thränen, wie viel Schreibens, Redens, Disputirens, Hin= und Herreisens! Welche ungeheuren Kosten haben die frommen lutherischen Fürsten, in deren Auftrage eine lange Reihe von Jahren eine ganze Schar an dem Friedenswerke

arbeiten mußte, darauf verwenden müssen! Churfürst August hat sich das Werk nach geringer Schätzung allein achtzig tausend, Herzog Julius von Braunschweig vierzig tausend Thaler kosten lassen. Und endlich welche Schmähungen, welche Beschimpfungen, welche Lästerungen haben sene theueren Gottesmänner, welche die Hauptarbeit hierbei gethan haben, nicht nur von offenbaren Feinden, sondern auch von den falschen Brüdern erdulden müssen! Als Martin Chemenis im Jahre 1579 den Herzog von Braunschweig wegen einer Sünde hatte strafen müssen und nun alles über ihn hersuhr, da schrieb er an die herzoglichen Räthe: Wie er bei dem Concordienwerfe gedient habe, das beweise nicht nur "das Werk an ihm selber", sondern, setzt er hinzu: "das bezeugen auch meine grauen Haare, die ich bisher besommen; dafür man mir jehund solchen Hos-Lohn geben will."

Ach, ihr lieben lutherischen Christen, last uns darum jest nicht liederlich veruntreuen, was unsere Bäter mit so großen Opfern uns erarbeitet und erfämpst haben! Last uns hier in America ein warnendes Erempel an unserem unglückseligen deutschen Baterlande nehmen. Dort haben weder die Kirchendiener, noch das Bolf über dem ihnen geschenkten Kleinod reiner Lehre ernstlich gewacht, und so haben sie es denn auch, wie es scheint, für immer verloren. Denn während die zur Herrschaft gekommenen Ungläubigen bort rufen: "Rein ab, rein ab, bis auf den Boden" (Ps. 137, 7.), so sind selbst die Gläubigen so verblendet geworden, die Hise darin zu suchen, daß sie hie und da mit den Ungläubigen Compromisse eingehen. Das alte reine unverfälschte Christensthum wieder herzustellen, halten sie für unmöglich, und die Folge davon ist, daß sie — alles verlieren.

Schon im Jahre 1524 hat Luther seinem beutschen Christenvolke zugerufen:

"Lieben Deutschen, kaufet, weil ber Markt vor der Thür ist; sammelt ein, weil es scheinet und gut Wetter ist; braucht Gottes Gnade und Wort, weil es da ist. Denn das sollt ihr wissen: Gottes Wort und Gnade ist ein sahrender Platregen, der nicht wiederkommt, wo er einmal gewesen ist. Er ist bei den Jüden gewesen: aber hin ist hin; sie haben nun nichts. Pautus brachte ihn in Griechenland: hin ist auch hin; nun haben sie den Türken. Rom und lateinisch Land hat ihn auch gehabt; hin ist hin; sie haben nun den Pabst. Und ihr Deutschen dürft nicht denken, daß ihr ihn ewig haben werdet: denn der Undank und Berachtung wird ihn nicht lassen bleiben. Darum greiset zu und haltet zu, wer greisen und halten kann: faule Hände müssen ein böses Jahr baben."

Das laß auch du, liebes lutherisches Christenvolk von Nord-America, dir gesagt sein! Auch dich hat Gott zu dieser Zeit heimgesucht mit seinem reinen Wort und unverfälschten Sacrament. Dhöre denn auch die Stimme beines Gottes und Heilandes:

"Halte, was du hast, daß niemand deine Arone nehme!" Offenb. 3, 11.

# Cancardienformel

# Kern und Stern.

Mit einer

geschichtlichen Einleitung und mit kurzen erklärenden Anmerkungen versehen.

### Dem lutherischen Christenvolke

im Auftrag ber hochwurbigen evangelisch-lutherischen Synobalconfereng von Rord-America bargeboten

nod

C. F. 28. Walther.

### Zweiter Theil.

Enthaltend ben ersten Theil ber Concordienformel ober beren sogenannte Epitome.

St. Louis, Mo.

Bu haben bei M. C. Barthel, General-Agent ber ev.-luth. Synobe von Miffouri ic. 1877.



· Der

# Concordienformel

Erster Theil.

PACIFIC LUTHERAN
THEOLOGICAL SEMINARY
THE LIBRARY

# Summarischer Begriff

ber

# streitigen Krtikel

zwischen den Theologen Augsburgischer Confession in nachsolgender Wiederholung nach Anleitung Gottes Worts christlich erkläret und verglichen.

An merkung. Die Concordienformel wird hier eine "Biederholung" genannt, weil mit derfelben nicht ein neues verändertes Glaubensbekenntniß der Lutheraner gestellt, sondern die Augsburgische Confession nur in ihrem unverfälschten Berstande wiederholt werden sollte.

# Bon dem summarischen Begriff, Regel und Richtschung,

nach welcher alle Lehre geurtheilet, und die eingefallenen Irrungen driftlich entschieden und erkläret werden sollen.

1. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die einige Regel und Richtschnur, nach welcher zugleich alle Lehren und Lehrer gerichtet und geurtheilet werden sollen, sind
allein die prophetischen und apostolischen Schriften altes und neues Testaments, wie geschrieben stehet: "Dein
Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem
Wege", Pf. 119. Und St. Paulus: "Wenn ein Engel vom
himmel käme, und predigte anders, der soll verflucht sein",
Gal. 1.

Andere Schriften aber ber alten ober neuen Lehrer, wie sie Namen haben, sollen der heiligen Schrift nicht gleich gehalten, sondern alle zumal mit einsander derselben unterworfen, und anders oder weiter nicht angenommen werden, benn als Zeugen, welcher Gestalt nach der Apostel Zeit und an welchen Orten solche Lehre der Propheten und Apostel erhalten worden.

Mit biesem ihrem ersten und obersten Grundsab, bag bie Schriften ber Apostel und Propheten bie einige Regel und Richtschnur aller Lehren und Lehrer seien, verwirft unsere Kirche alle aus ber Vernunft, ober aus ben Ueberlieserungen, ober aus angeblichen neuen Offenbarungen genommenen Menschenlehren in Sachen bes Glaubens und die solche Lehren vortragen.

2. Und nachdem gleich nach der Apostel Zeit, auch noch bei ihrem Leben, falsche Lehrer und Reger eingerissen, und wider dieselbigen in der ersten Kirchen Symbola, das ist, kurze, runde Bekenntnisse gestellet, welche für den einhelligen allgemeinen christlichen Glauben und Bekennt=niß der rechtgläubigen und wahrhaftigen Kirchen gehalten, als nämlich das Symbolum Apostolicum, Symbolum Nicaenum und Symbolum Athanasii: bekennen wir und zu denselben, und verwerfen hiemit alle Kehereien und Lehren, so denselben zuwider in die Kirche Gottes eingeführet worden sind.

Indem sich die Concordienformel zu den drei alten allegemeinen Symbolen bekennt, bezeugt sie, daß die lutherische Kirche sich nicht von der alten allgemeinen christlichen Kirche getrennt habe, nicht eine neue, sondern nichts als eine treue Tochter der alten allgemeinen heisligen christlichen Kirche sei. — Die drei allgemeinen Symbole zeigen auch, daß die christliche Kirche schon von der Zeit der Apostel an Symbole oder firchliche Glausbensbekenntnisse ausgesetzt und gehabt hat.

3. So viel aber die Trennung in Glaubenssachen beslanget, zu unsern Zeiten eingefallen, halten wir für den einshelligen Consens und Erklärung unsers christlichen Glaubens und Bekenntniß, besonders wider das Pabstthum und dessen falschen Gottesdienst, Abgötterei, Aberglauben, und andere Secten, als dieser Zeit unserm Symbolo, die erste ungeänderte Augsburgische Consession, Kaiser Karolo V. zu Augsburg Anno 30 2c. in der großen Reichsversammlung übergeben, sammt derselben Apologie und Artiseln, so zu Schmalkalden Anno 37 gestellet und von den vornehmsten Theologen damals unterschrieben worden.

Mit Fleiß wird hier die "ungeanberte" Augsburgische Confession genannt, weil es auch eine burch Melanch= thon im Jahre 1540 geanderte und verfälschte Ausgabe berfelben gibt.

Und weil solche Sachen auch den gemeinen Laien und derselben Seelen Seligkeit betreffen, bekennen wir und auch zu dem kleinen und großen Katechismo Doctor Luthers, wie solche beide Katechismi in den tomis Lutheri verkasset, als zu der Laienbibel, darin alles begriffen, was in heisliger Schrift weitläuftig gehandelt und einem Christenmensschen zu seiner Seligkeit zu wissen vonnöthen ist.

Unter ben "gemeinen Laien" find hier einfältige Chriften gemeint, welche in ber Erkenntniß noch fehr schwach find.

Unter ben "tomis Lutheri" find Luthers Werke zu verstehen, welche vor und bald nach Luthers Tode zu Jena und Wittenberg zusammen gedruckt worden find.

Der Katechismus wird barum bie "Laienbibel" genannt, weil darin auch die Einfältigsten einen schönen Bibelauszug haben. Nach bieser Anleitung, wie oben vermelbet, sollen alle Lehren angestellet, und was derselben zuwider, als unsers Glaubens einhelliger Erklärung entgegen, verworfen und vers dammet werden.

Solcher Gestalt wird ber Unterschied zwischen ber heiligen Schrift altes und neues Testaments und allen andern Schriften erhalten, und bleibt allein die heilige Schrift der einige Richter, Regel und Richtschnur, nach welcher, als dem einigen Probierstein, sollen und müssen alle Lehren erkannt und geurtheilt werden, ob sie gut oder bös, recht oder unrecht sein.

Die andern Symbola aber und angezogene Schriften find nicht Richter wie die heilige Schrift, sondern allein Zeugniß und Erflärung des Glaubens, wie jederzeit die heilige Schrift in streitigen Artikeln in der Kirchen Gottes von den damals Lebenden verstanden und ausgelegt, und derselben widerwärtige Lehre verworfen und verdammet worden.

Die Symbole ber rechtgläubigen Kirche find also zwar nicht Richter, sondern allein Zeugnifse, aber nicht Zeugnisse, sondern der Wahrheit, wie denn unsere Bäter in der "Wiederholung" ausdrücklich sagen, daß sie, wie sie "Gottes Bort als die ewige Wahrheit zum Grunde legen, also auch diese Schriften" (nemlich die Symbole) "zum Zeugniß der Wahrheit und für den einhelligen Berstand unserer Vorsahren, so bei der reinen Lehre standhaftig gehalten, einführen und anziehen." (S. 571.)

#### T.

# Bon der Erbfünde.

#### 'STATUS CONTROVERSTAE.

### Die Hauptfrage in dieser Zwiespalt.

Db die Erbfünde sei eigentlich und ohn allen Unterschied des Menschen verderbte Natur, Substanz und Wesen, oder ja das fürnehmste und beste Theil seines Wesens, als die vernünftige Seele selbst in ihrem höchsten Grad und Kräften? Doer ob zwischen des Menschen Substanz, Natur, Wesen, Leib, Seele auch nach dem Fall und der Erbsünde ein Unterschied sei, also daß ein anders die Natur, und ein anders die Erbsünde sei, welche in der verderbten Natur stedt und die Natur verderbet?

Da die Concordienformel ben Zwed hatte, die in der lutherischen Kirche nach Luthers Tode entstandenen Lehrstreitigkeiten zu erklären und beizulegen, so gibt sie in jedem Artikel immer erst an, worin der Streitpunct bestanben habe.

#### AFFIRMATIVA.

# Reine Lehre, Glaube und Bekenntniß, vermöge vorgesetter Richtschnur und summarischer Erklärung.

1. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß ein Untersiched sei zwischen der Natur des Menschen, nicht allein wie er Anfangs von Gott rein und heilig ohne Sünde ersichaffen, sondern auch wie wir sie jezunder nach dem Fall haben, nämlich zwischen der Natur, so auch nach dem Fall noch eine Kreatur Gottes ist und bleibet, und der Erbfünde, und daß solcher Unterschied so groß als der Unterschied zwischen Gottes und des Teusels Werk sei.

2. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß über solchem Unterschied mit höchstem Fleiß zu halten, weil diese Lehre, daß zwischen unserer verderbten Menschennatur und der Erbfünde kein Unterschied sein sollte, wider die Hauptsartikel unsers driftlichen Glaubens von der Erschaffung, Erlösung, Heiligung und Auferstehung unsers Fleisches streitet und neben denselben [Hauptsartikeln] nicht bestehen kann.

Denn nicht allein Adams und Eva Leib und Seel vor dem Fall, sondern auch unser Leib und Seel nach dem Fall, unangesehen, daß sie verderbet, Gott geschaffen, welche auch Gott noch für sein Werk erkennet, wie geschrieben stehet Hiob 10.: "Deine Hände haben mich gearbeitet und gemacht alles, was ich um und um bin."

Es hat auch ber Sohn Gottes in Ginigfeit seiner Verson solche menschliche Natur, boch ohne Sunde, und also nicht ein fremt, sondern unser Fleisch an fich ge= nommen, und ift nach bemselben unser leibhaftiger Bruder worden. Sebr. 2 .: "Nachtem bie Kinder Fleisch und Blut baben, ist ers gleichermaßen theilhaftig worden." "Er nimmt nirgend bie Engel an fich, sondern ben Samen Abraham nimmt er an sich; daher muß er allerdings seinen Brüdern, ausgenommen bie Gunte, gleich werben." Alfo hat es auch Chriftus erlöfet als fein Werk, heiliget es als fein Werk, erwedet es von ben Tobten und giert es berrlich als fein Werf. Aber die Erbfunde hat er nicht er= schaffen, nicht angenommen, nicht erlöset, nicht geheiliget, wird fie auch nicht erweden an ben Auserwählten, weber gieren noch selig machen, sondern in der Auferstehung gar vertilget fein wird.

Daraus der Unterschied zwischen ber verderbten Natur

und ber Berberbung, so in ber Natur stedet und bie Natur baburch verderbet worden, leichtlich zu erkennen.

3. Wir gläuben, lebren und bekennen aber binwiederum. daß die Erbfünde nicht sei eine schlechte, sondern so tiefe Ber= berbung menschlicher Natur, bag nichts Gesundes ober un= verberbet an Leib und Seele bes Menschen, seinen innerlichen und äußerlichen Rräften geblieben, sondern wie die Rirche finget: Durch Adams Fall ift gang verderbt menfch= lich Natur und Befen. Welcher Schate unaussprech= lich, nicht mit ber Bernunft, sondern allein aus Gottes Wort erkennet werden mag, und bag bie Natur und folche Berder= bung ter Natur niemand von einander scheiden könne, benn allein Gott, welches burch ben Tob in ber Auferstehung gang= lich geschehen, ba unsere Natur, die wir jest tragen, ohne die Erbfünde und von berfelben abgefondert und abgeschieden, auferstehen und ewig leben wird, wie geschrieben stehet Siob 19 .: "Ich werde mit biefer meiner Saut umgeben werden, und werte in meinem Fleisch Gott feben, benselben werbe ich mir seben, und meine Augen werden ihn schauen."

#### NEGATIVA.

### Berwerfung der falschen Gegenlehre.

1. Demnach verwerfen und verdammen wir, wann geslehret wird, daß die Erbsünde allein ein reatus ober Schuld von wegen fremder Verwirfung, ohn einige unserer Natur Verderbung sei.

Es ift dies ein Irrthum ber Papiften.

2. Item, daß bie bofen Lüste nicht Sünde, sonbern angeschaffene wesentliche Eigenschaften ber Natur seien,

ober als ware ber obgemelbte Mangel ober Schabe nicht wahrhaftig Sunbe, barum ber Mensch außerhalb Christo ein Kind bes Zorns sein sollte.

- Es ist dies ein Irrthum ber im fünften Jahrhundert entstandenen Secte der Pelagianer, den aber auch die Papisten angenommen haben.
- 3. Desgleichen verwerfen wir auch ben Pelagianischen Irrthum, ba vorgegeben wird, daß die Natur des Menschen auch nach dem Fall unverderbet und sonderlich in geistelichen Sachen ganz gut und rein in ihren naturalibus, das ist, in ihren natürlichen Kräften, geblieben sei.
- 4. Item, daß die Erbfünde nur von außen ein schlechter geringschätiger eingesprengter Fled oder anfliegende Matel sei, darunter die Natur ihre guten Kräfte auch in geistlichen Sachen behalten habe.
  - Es ift dies eine Irrlehre ber pabstlichen Theologen, welche im elften bis zum sechzehnten Jahrhundert lebten und in hohem Ansehen standen, die man Scholaftiker nennt, und einiger Papisten auch in späterer Zeit.
- 5. Item, daß die Erbfünde sei nur ein äußerlich hinderniß der guten geistlichen Kräfte, und nicht eine Beraubung oder Mangel derselben, als wann ein Magnet mit Anoblauchsaft bestrichen wird, dadurch seine natürliche Kraft nicht weggenommen, sondern allein gehindert wird; oder daß die selbige Makel wie ein Fleck vom Angesicht oder Farbe von der Wand leichtlich abgewischet werden könnte.
  - Es ist dies die Irrlehre der im fünften Jahrhundert in Frankreich aufgekommenen Semipelagianer, das heißt, halbpelagianer, der Scholastiker und der falfchen Lutheraner, welche man Synergisten nannte.

6. Item, daß im Menschen nicht gar verderbet sei menschlich Natur und Wesen, sondern der Mensch habe noch etwas Gutes an ihm, auch in geistlichen Sachen, als nämlich Frömmigkeit, Geschicklichkeit, Tüchtigkeit oder Bermögen, in geistlichen Sachen etwas anzufahen, zu wirken oder mitzuwirken.

Much bies war eine Irrlehre ber Spnergiften.

- 7. Dargegen verwerfen wir auch die falsche Lehre der Manichäer, wann gelehret wird, daß die Erbsünde als etwas Wesentliches und Selbständiges durch den Satan in die Natur eingegossen und mit derselben vermenget, wie Gift und Bein gemenget werden.
- 8. Item, daß nicht der natürliche Mensch, sondern etwas Anders und Fremdes im Menschen sündige, deswegen nicht die Natur, sondern allein die Erbfünde in der Natur angeklaget werde.
  - Die Manichäer waren eine greuliche, im britten Jahrhundert in Persien entstandene, mehr heidnische, als driftliche, Secte, zu der sich auch Augustinus vor seiner Bekehrung hielt.
- 9. Wir verwerfen und verdammen auch als einen Manichäischen Irrthum, wenn gelehret wird, daß die Erbstünde sei eigentlich und ohne allen Unterscheid des verderbten Menschen Substanz, Natur und Wesen selbst, also daß fein Unterscheid zwischen der verderbten Natur nach dem Fall an ihr selbst und der Erbsünde sollte auch nicht gedacht, noch mit Gedanken von einander unterschieden werden können.
  - Es ist dies ber Irrthum der Anhänger des Flacius oder ber sogenannten Flacianer, welche nicht nur mit Recht behaupteten, daß die Erbfünde in diesem Leben von der Natur des Menschen nicht geschieden, sondern auch, daß sie davon nicht unterschieden werden könne.

10. Es wird aber solche Erbsünde von Luthero Naturfünde, Personsünde, wesentliche Sünde genennet,
nicht daß die Natur, Person, oder das Wesen des Menschen
selbst ohne allen Unterscheid die Erbsünde sei, sondern daß mit
solchen Worten der Unterscheid zwischen der Erbsünde,
so in der menschlichen Natur stecket, und den andern Sünden,
so man wirkliche Sünden nennet, angezeigt würde.

Die Ausbrüde Luthers "Naturfünde" und "Perfonfünde" werden hier darum erwähnt, weil die Flacianer damit ihren Irrthum hatten rechtfertigen und befchönigen wollen.

- 11. Denn die Erbsünde ist nicht eine Sünde, die man thut, sondern sie ste det in der Natur, Substanz und Wesen des Menschen, also, wenn gleich kein böser Gedanke nimmer im Herzen des verderbten Menschen aufstiege, kein unnütz Wort geredet, noch böse That geschähe: so ist doch die Natur verderbet durch die Erbsünde, die uns im sündlichen Samen angeboren wird und ein Brunnquell ist aller anderer wirklichen Sünden, als böser Gedanken, Wort und Werke, wie geschrieben stehet: "Aus dem Herzen kommen arge Gedanken." Item: "Das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend aus."
- 12. So ist auch wohl zu merken der ungleiche Versstand des Wortes Natur, dadurch die Manichäer ihren Irrthum bedecken und viel einfältiger Leute irre machen. Denn zu Zeiten heißet es des Menschen Wesen, als wann gesagt wird: Gott hat die menschliche Natur geschaffen. Zu Zeiten aber heißet es die Art und Unart eines Dinges, die in der Natur oder Wesen steckt, als wenn gesagt wird: Der Schlangen Natur ist stechen, und des Menschen Natur und Art ist sündigen und Sünde; da das Wort Natur

nicht bie Substanz bes Menschen, sondern etwas heißet, bas in ber Natur oder Substanz stedet.

Falfche Lehrer suchen fich gern heimlich einzuschleichen; fie gebrauchen baher gern folde Worte, welche verschiebene Bedeutungen haben, um ihre Zuhörer zu täuschen. Die Art reiner Lehrer aber ift, so beutlich, als nur immer möglich, zu reden und zu schreiben.

13. Was aber bie sateinischen Worte substantia und accidens belangt, weil es nicht heiliger Schrift Worte sind, dazu dem gemeinen Mann unbefannt, sollen bieselbigen in den Predigten vor dem gemeinen unverständigen Bolk nicht gebraucht, sondern des einfältigen Bolks damit verschonet werden.

Aber in ber Schule bei ben Gelehrten, weil sie wohl bekannt und ohn allen Misverstand gebraucht, dadurch bas Wesen eines jeden Dings, und was ihm zufälliger Weise anhanget, eigentlich unterschieden [wird], werden solche Worte auch billig in der Disputation von der Erbsünde behalten.

Denn der Unterschied zwischen Gottes und des Teufels Werk auf das deutlichste dadurch angezeigt, weil der Teufel keine Substanz schaffen, sondern allein zufälliger Weise aus Gottes Verhängniß die von Gott erschaffene Substanz verdersben kann.

Die Flacianer behaupteten nemlich, es fei falich, zu fagen, daß die Erbfunde nur ein Accidens, das heißt, nur etwas zufällig der Natur des Menschen Unhängendes fei; man muffe vielmehr lehren, die Erbsunde fei die Substantia, das heißt, das Wesen des Menschen selbst.

# II. Bom freien Willen.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

### Die Hauptfrage in dieser Zwiespalt.

Nachdem des Menschen Wille in vier ungleichen Ständen gefunden, nämlich 1. vor dem Fall, 2. nach dem Fall, 3. nach der Wiedergeburt, 4. nach der Auferstehung des Fleisches: ist die Sauptfrage allein von dem Willen und Bermögen des Menschen im andern Stande, was derselbige nach dem Fall unsrer ersten Eltern vor seiner Wiedergeburt aus ihm selbst in geistlichen Sachen für Kräfte habe, und ob er vermöge aus seinen eigenen Kräften, zuvor und ehe er durch den Geist Gottes wiedergeboren, sich zur Enade Gottes schieden und bereiten, und die durch den Seiligen Geist im Wort und heiligen Sacramenten angebotene Inade annehmen oder nicht?

#### AFFIRMATIVA.

### Reine Lehre vermöge Gottes Worts von diesem Artifel.

1. Hiervon ift unsere Lehre, Glaube und Bekenntniß, daß des Menschen Berftand und Bernunft in geistlichen Sachen blind, nichts verstehe aus seinen eignen Kräften, wie geschrieben stehet: "Der natürliche Mensch vernimmet nichts vom Geist Gottes; es ist ihm eine Thorheit und kann es nicht begreifen, wann er wird von geistlichen Sachen gefraget."

Bon Natur hat also ber Mensch im Geistlichen feine Freiheit 1. in Absicht auf seinen Berftand.

2. Desgleichen gläuben, lehren und befennen wir, bag bes Menschen unwiedergeborener Wille nicht allein von Gott abgewendet, fonbern auch ein Feind Gottes worden, daß er nur Luft und Billen hat zum Bofen und mas Gott juwider ift, wie geschrieben ftebet: "Das Dichten bes Men= schen Bergen ift bos von Jugend auf." Stem: "Fleischlich gesinnet fein ift eine Feindschaft wider Gott, fintemal es dem Wefet nicht unterthan ift, benn es vermag es auch nicht." Ja so wenig ein tobter Leib fich felbst lebendig machen kann jum leiblichen irdischen Leben, so wenig mag ber Mensch, so burch bie Gunde geistlich toot ift, sich selbst zum geistlichen Leben aufrichten, wie geschrieben ftehet: "Da wir todt waren in Gunden, hat er und sammt Chrifto lebendig gemacht. Darum wir auch aus uns felbft, als aus uns, nicht tuchtig find etwas Gutes ju gedenken, fondern bag wir tuchtig find, bas ift von Gott." 2 Kor. 3.

Bon Natur hat alfo ber Mensch im Geiftlichen feine Freis beit auch 2. in Absicht auf seinen Willen.

3. Die Bekehrung aber wirket Gott ber heilige Geist nicht ohne Mittel, sondern gebraucht dazu die Predigt und das Gehör Gottes Borts, wie geschrieben stehet: "Das Evangelium ist eine Kraft Gottes selig zu machen." Item: "Der Glaube kommet aus dem Gehör Gottes Worts." Und ist Gottes Wille, daß man sein Wort hören, und nicht die Ohren verstopfen solle. Bei solchem Wort ist der Heislige Geist gegenwärtig und thut auf die Herzen, daß sie, wie die Lydia in der Apostelgeschichte am 16. Kap., darauf merken und also bekehret werden allein durch die Gnade und Kraft des Heiligen Geistes, dessen Werk allein ist die Bekehrung des Menschen. Denn ohne seine Gnade ist unser Wolserung des Menschen.

len und Laufen, unser Pflanzen, Säen und Begießen alles nichts, wann er nicht bas Gedeihen dazu verleihet, wie Chrisftus sagt: "Dhue mich vermöget ihr nichts." Mit welchen kurzen Worten er bem freien Willen seine Kräfte abspricht, und alles der Gnade Gottes zuschreibet, damit sich nicht jemand vor Gott rühmen möchte. 1 Kor. 1.

#### NEGATIVA.

### Widerwärtige falfche Lehre.

Demnach verwerfen und verdammen wir alle nachfolgende Irrthumer als ber Richtschnur Gottes Worts zuwider:

- 1. Den Schwarm der Philosophen, so man Stoicos genennet hat, wie auch die Manichäer, die gelehret haben, daß alles, was geschehe, müsse also geschehen und könne nicht anders geschehen, und daß der Mensch alles aus Zwang thue, was er auch in äußerlichen Dingen handele, und zu bösen Werken und Thaten, als Unzucht, Raub, Mord, Diebstahl und dergleichen, gezwungen werde.
  - Die Stoiker waren eine im vierten Jahrhundert vor Christi Geburt von Zeno gestiftete heidnische Secte. Ueber Die Manichaer siehe S. 11.
- 2. Wir verwersen auch ber groben Pelagianer Irrthum, die gelehret haben, daß der Mensch aus eigenen Kräften ohne die Gnade des Heiligen Geistes sich selbst zu Gott bekehren, dem Evangelio gläuben, dem Gesetz Gottes mit Herzen gehorsamen, und also Bergebung der Sünden und ewiges Leben verdienen könne.

Ueber Die Pelagianer fiehe G. 10.

3. Bir verwerfen auch ber Halbpelagianer Irr= thum, welche lehren, bag ber Mensch aus eigenen Kräften

ben Anfang seiner Bekehrung machen, aber ohne bie Gnade bes Beiligen Geiftes nicht vollbringen möge.

Ueber die halbpelagianer fiehe S. 10.

4. Item, da gelehret wird, obwohl der Mensch mit seinem freien Willen vor seiner Wiedergeburt zu schwach, den Anfang zu machen und sich selbst aus eigenen Kräften zu Gott zu bekehren und Gottes Geset von Herzen gehorsam zu sein: jedoch, wann der Heilige Geist mit der Predigt des Worts den Anfang gemacht und seine Gnade darinnen angeboten, daß alsdann der Wille des Mensschen aus seinen eignen natürlichen Kräften etlichermaßen etwas, wiewohl wenig und schwächlich, darzu thun, helsen und mitwirken, sich selbst zur Gnade schießen, bereiten, dieselbige ergreisen, annehmen und dem Evangelio gläuben könne.

Es war bies ein Jrrthum ber falschen Lutheraner, welche man Synergisten nennt.

- 5. Item, daß der Mensch, nachdem er wiedergeboren, bas Gefen Gottes vollkommen halten und gänzlich erfüllen könne, und daß solche Erfüllung unsere Gerechtig= feit vor Gott sei, mit welcher wir das ewige Leben ver= bienen.
  - Es ist das ein Irrthum ber Pabstlichen. Dag ber Mensch fcon in diesem Leben volltommen heilig werden fonne, lehren befanntlich jest auch die Methodisten.
- 6. Item, wir verwerfen und verdammen auch den Irr=thum ber Enthusiasten,\*) welche dichten, daß Gott ohne

<sup>\*)</sup> Enthusiasten heißen, die ohne die Predigt Gottes Borts auf himmlische Erleuchtung des Beistes warten.

Mittel, ohne Gehör Gottes Worts, auch ohne Gebrauch der heiligen Sacramente die Menschen zu sich ziehe, erleuchte, gerecht und felig mache.

Die alten Enthusiasten waren eine im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt aufgekommene Secte, die sich auch Euchiten oder Messalianer nannten; neuere Enthusiasten waren die Wiedertäufer und Schwentfeldianer im sechzehenten Jahrhundert.

7. Item, daß Gott in der Bekehrung und Wiedergeburt des alten Adams Substanz und Wesen und sonderlich die vernünftige Seele ganz vertilge, und ein neues Wesen der Seele aus Nichts in der Bekehrung und Wiedergeburt erschaffe.

Es war bies ein Irrthum ber Flacianer.

8. Item, wann biese Reben ohne Erklärung gebraucht, daß des Menschen Wille vor, in und nach der Bekehrung dem Heiligen Geist widerstrebe, und daß der Heilige Geist gegeben werde denen, so ihm vorsählich und beharrlich widerstreben, denn Gott in der Bekehrung "aus den Unwilligen Willige machet, und in den Willigen wohnet", wie Augustinus redet.

Solcher Reben bediente sich Flacius, wobei er sich auf Pauli Bekehrung berief, die aber eine außerordentliche war.

Was dann die Reden der alten und neuen Kirschenlehrer belanget, als da gesagt wird: Deus trahit, sed volentem trahit, das ist, Gott zeucht, zeucht aber, die da wollen. Item: Hominis voluntas in conversione non est otiosa, sed agit aliquid, das ist, des Menschen Wille ist nicht müßig in der Bekehrung, sondern

wirket auch etwas. Weil solche Reben zu Bestätigung bes natürlichen freien Willens in ber Bekehrung bes Mensschen wider die Lehre von der Gnade Gottes eingeführt, halten wir, daß sie ber Form der gesunden Lehre nicht ähnlich, und demnach, wann von der Bekehrung zu Gott geredet wird, billig zu meiden seien.

Die Rebe: "Gott zeucht (zieht), zeucht aber, die da wollen", führte unter den alten Kirchenlehrern Chrysoftomus; die Rede aber: "Des Menschen Bille ist nicht müßig in der Bekehrung" 2c., führten die Scholastiker, und unter den neuen Kirchenlehrern Melanchthon, sowie über-haupt die Synergisten.

Dagegen aber wird recht gerebet, daß Gott in der Befehrung durch das Ziehen des heiligen Geistes aus widerspänstigen, unwilligen willige Menschen mache, und daß nach
folcher Bekehrung in täglicher Uebung der Buße des Menschen wiedergeborner Wille nicht müßig gehe, sondern in allen Werken des heiligen Geistes, die er durch uns thut, auch mitwirke.

9. Item, das Doctor Luther geschrieben, daß des Mensschen Wille in seiner Bekehrung sich halte pure passive, das ist, daß er ganz und gar nichts thue, daß solches zu verstehen sei respectu divinae gratiae in accendendis novis motibus, das ist, wann der Geist Gottes durch das gehörte Bort oder durch den Brauch der heiligen Sacramente des Menschen Willen angreift und wirket die neue Geburt und Bekehrung. Denn so der Heilige Geist solches gewirket und ausgerichtet [hat], und des Menschen Willen allein durch seine göttliche Kraft und Birkung geändert und erneuert [hat]: alsdann ist der neue Wille des Menschen ein Instrument und Werkzeug Gottes des Heiligen Geistes, daß

er nicht allein bie Gnade annimmt, sondern auch in folgenden Werken bes Heiligen Geistes mitwirkt.

Daß also vor der Bekehrung bes Menschen nur zwo wirkliche Ursachen sich sinden, nämlich der Seilige Geist und das Wort Gottes, als das Instrument des Beisligen Geistes, dadurch er die Bekehrung wirket, welches der Mensch hören soll, aber bemselbigen nicht aus eignen Kräften, sondern allein durch die Gnade und Wirkung Gottes des Beiligen Geistes Glauben geben und annehmen kann.

Melanchthon lehrte irrig, es gebe brei bie Bekehrung wirkenbe Ursachen: bas Wort Gottes, ter heilige Geift und bes Menschen eigener beiftimmenber Bille.

### TIT.

## Bon der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott.

STATUS CONTROVERSIAE.

### Sauptfrage in diefer Zwiefpalt.

Weil einhellig vermöge Gottes Worts und nach Inhalt der Augsburgischen Confession in unsern Kirchen bekannt, daß wir arme Sünder allein durch den Glauben an Christum vor Gott gerecht und selig werden, und also Christus allein unsere Gerechtigkeit sei, welcher wahrhaftiger Gott und Mensch ist, weil in ihm die göttliche und menschliche Natur mit einander persönlich vereiniget, Jer. 23. 1 Kor. 1. 2 Kor. 5.: ist eine Frage entstanden, nach welcher Natur Christus unsere Gerechtigkeit sei? und also zween widerwärtige Irrthümer in etlichen Kirchen eingefallen.

Denn ber eine Theil hat gehalten, baß Christus allein nach ber Gottheit unsere Gerechtigkeit sei, wenn er durch den Glauben in uns wohnet, gegen welcher durch den Glauben einwohnender Gottheit aller Menschen Sünde wie ein Tropfen Basser gegen dem großen Meer geachtet sei. Dargegen haben andere gehalten, Christus sei unsere Gerechtigkeit vor Gott allein nach der menschlichen Natur.

#### AFFIRMATIVA.

# Reine Lehre der driftlichen Kirchen wider beide jest gesetste Frethümer.

- 1. Wieder beide jest erzählte Irrthümer gläuben, lehren und bekennen wir einhelliglich, daß Christus unsere Gerechtigsteit weder nach der göttlichen Natur allein, noch auch nach der menschlichen Natur allein, sondern der ganze Christus nach beiden Naturen allein in seinem Gehorsam sei, den er als Gott und Mensch dem Bater bis in Tod geleistet hat und uns damit Vergebung der Sünden und das ewige Leben verdienet habe, wie geschrieben stehet: "Gleichwie durch eines Menschen Ungehorsam viel Sünder worden: also durch eines Menschen Gehorsam werden viele gerecht." Röm. 2.
- 2. Demnach gläuben, lehren und bekennen wir, daß unfere Gerechtigkeit vor Gott fei, daß und Gott die Sünde vergibet aus lauter Gnaden ohne all unsere vorhersgehende, gegenwärtige oder nachfolgende Werke, Berdienst oder Würdigkeit, schenket und rechnet und zu die Gerechtigkeit des Gehorsams Christi, um welcher Gerechtigkeit willen wir bei Gott zu Gnaden angenommen und für gerecht gesbalten werden.
- 3. Wir gläuben, lehren und bekennen, bag allein ber Glaube das Mittel und ber Berkzeug sei, damit wir Chris

ftum, und alfo in Chrifto folche Gerechtigkeit, bie vor Gott gilt, ergreifen, um welches willen uns folcher Glaube zur Gerechtigkeit zugerechnet wird. Rom. 4.

- 4. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß dieser Glaube nicht sei eine bloße Erkenntniß der historien von Christo, sondern eine solche Gabe Gottes, dadurch wir Christum, unsern Erlöser, im Wort des Evangelii recht erkennen und auf ihn vertrauen, daß wir allein um seines Gehorsams willen aus Gnaden Vergebung der Sünden haben, für fromm und gerecht von Gott dem Vater gehalten und ewig selig werden.
- 5. Bir gläuben, lehren und bekennen, daß nach Art heiliger Schrift das Wort rechtfertigen in diesem Artikel heiße abfolviren, das ift, von Sünden ledig sprechen. "Wer den Gottlosen recht spricht, und den Gerechten vers dammet, der ist vor dem Herrn ein Greuel." Item: "Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hie, der da gerecht machet."

Und da an desselben Statt die Worte regeneratio und vivisicatio, das 'ist, Lebendigmachung und Bieder=geburt, gebraucht, wie in der Apologie geschieht, daß es auch in gleichem Verstand geschehe, dadurch sonst die Erneuerung des Menschen verstanden und von der Recht=fertigung des Glaubens unterschieden wird.

6. Bir gläuben, lehren und bekennen auch, unangesehen baß ben Rechtgläubigen und wahrhaftig Biedergebornen auch noch viel Schwachheit und Gebrechen anhangen bis in die Gruben, da sie doch der Ursach halben weder an ihrer Gerechtigkeit, so ihnen durch den Glauben zugerechnet, noch an ihrer Seelen Seligkeit zweiseln, sondern für gewiß halten sols

len, daß sie um Chriftus willen vermöge ber Verheißung und Wort des heiligen Evangelii einen gnädigen Gott haben.

- 7. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß zu Erhalstung reiner Lehre von der Gerechtigkeit des Glaubens vor Gott über den particulis exclusivis, das ist, über nachfolgende Worte des heiligen Apostels Pauli, dadurch der Berdienst Christi von unfern Werken gänzlich abgesondert und Christo die Ehre allein gegeben, mit besonderm Fleiß zu halten sei, da der heilige Apostel Paulus schreibt: "Aus Gnaden, ohne Verdienst, ohne Geset, ohne Werk, nicht aus den Werken", welche Worte alle zugleich so viel heißen, als allein durch den Glauben an Christum werden wir gerecht und selfg.
- 8. Wir gläuben, lehren und bekennnen, daß obwohl vorsbergehende Reue und nachfolgende gute Werke nicht in den Artikel der Rechtsertigung vor Gott gehören, jedoch soll nicht ein solcher Glaube gedichtet werden, der bei und neben einem bösen Vorsatz zu fündigen, und wider das Gewissen zu handeln, sein und bleiben könnte. Sondern nachdem der Mensch durch den Glauben gerechtsertiget worden, alsdann ist ein wahrhaftiger lebendiger Glaube durch die Liebe thätig, Gal. 5. Also, daß die guten Werke dem gerechtmachenden Glauben allzeit folgen und bei demselzben, da er rechtschaffen und lebendig, gewißlich erfunden werzden; wie er denn nimmer allein ist, sondern allzeit Liebe und Hoffnung bei sich hat.

Die Papiften lehren, daß ein Menfch den mahren Glauben haben fonne, obwohl er in Tobfunden lebe.

#### ANTITHESIS ober NEGATIVA.

### Gegenlehre verworfen.

Demnach verwerfen und verdammen wir alle nachfolsgende Irrthümer:

1. Daß Chriftus unsere Gerechtigkeit sei allein nach ber göttlichen Natur.

Dies war ber Irrthum Undreas Dfiander's.

2. Daß Chriftus unsere Gerechtigkeit sei allein nach ber menschlichen Natur.

Dies mar ber Jrrthum bes Stancarus.

3. Daß in den Sprüchen der Propheten und Apostel, da von der Gerechtigseit des Glaubens geredet wird, die Worte rechtfertigen und gerechtfertigt werden nicht sollen heißen von Sünden ledig sprechen oder gesprochen wers den, und Vergebung der Sünden erlangen, sondern von wegen der durch den Heiligen Geist eingegoffenen Liebe, Tugend und daraus folgender Werke mit der That vor Gott gerecht gemacht werden.

Dies ift ein Irrthum ber Papisten, ber auch in bem Buch Interim vorfam.

4. Daß der Glaube nicht allein ansehe den Gehorsam Christi, sondern seine göttliche Natur, wie dieselbige in uns wohnet und wirket, und durch solche Einwohnung unsere Sunden bedecket werden.

Irrthum A. Offander's.

5. Daß ber Glaube ein solch Vertrauen auf den Ge= horsam Christi sei, welcher in einem Menschen sein und blei= ben könne, der gleich keine wahrhaftige Buße habe, ba auch keine Liebe folge, sondern wider sein Gewissen in Sünden verharret.

Irrthum ter Papiften, ber auch im Buch Interim vorfam.

6. Daß nicht Gott selbst, sondern allein die Gaben Gottes in den Gläubigen wohnen.

So lehrten einige Scholastifer.

7. Daß der Glaube darum selig mache, weil bie Er= neuerung, so in der Liebe gegen Gott und dem Nächsten stehe, in uns durch den Glauben angefangen werde.

Irrthum ber Papiften.

8. Daß der Glaube den Vorzug habe in der Rechtfertigung, gleichwohl gehöre auch die Erneuerung und die Liebe zu unserer Gerechtigkeit vor Gott, dergestalt daß sie wohl nicht die vornehmste Ursache unserer Gerechtigkeit, aber gleichwohl unsere Gerechtigkeit vor Gott ohne solche Liebe und Erneuerung nicht ganz oder vollkommen sei.

Ein Jrrthum, ber im Buch Interim vorfam.

9. Daß die Gläubigen vor Gott gerechtfertigt werden und selig sein zugleich durch die zugerechnete Gerechtigseit Christi und durch den angefangenen neuen Gehorsam, oder zum Theil durch die Zurechnung der Gerechtigseit Christi, zum Theil aber durch den angefangenen neuen Gehorsam.

Brrthum, ber im Buch Interim vorfam.

10. Daß uns bie Berheißung ber Gnabe zugeeignet werbe burch ben Glauben im Berzen, und burch bie Be-

fenntniß, so mit bem Munte geschieht, und burch andere Tugenben.

Irrthum Georg Major's in Wittenberg.

11. Daß der Glaube nicht rechtfertige ohne tie guten Berke, also daß die guten Berke nothwendig zur Gerechtigskeit erfordert, ohne derselben Gegenwärtigkeit der Menschnicht gerechtfertigt werden könne.

Irrthum ber Rryptocalviniften, bas heißt, ber heimlichen Calviniften, im Churfürstenthum Sachfen.

### IV.

# Bon guten Werken.

STATUS CONTROVERSIAE.

Die Sauptfrage im Streit von den guten Werken.

Ueber der Lehre von guten Werken sind zweierlei Spaltungen in etlichen Rirchen entstanden:

- 1. Erstlich haben sich etliche Theologen über nachfolgen= den Reden getrennet, da der eine Theil geschrieben: Gute Werke sind nöthig zur Seligkeit; es ist unmöglich ohne gute Werke selig zu werden. Item: Es ist niemals jemand ohne gute Werke selig worden. Der andere aber dagegen geschrieben: Gute Werke sind schädlich zur Seligkeit.
- 2. Darnach hat sich auch zwischen etlichen Theologen über ben beiden Worten nöthig und frei eine Trennung erhaben, da der eine Theil gestritten, man folle das Wort

nöthig nicht brauchen von dem neuen Gehorsam, der nicht aus Noth und Zwang, sondern aus freiwilligem Geist herssließe; der andere Theil hat über dem Wort nöthig gehalten, weil solcher Gehorsam nicht in unserer Willfür stehe, sondern die wiedergebornen Menschen schuldig sein, solchen Gehorsam zu leisten.

Aus welcher Disputation über den Worten nachmals ein Streit von der Sache an ihr selbst sich zugetragen, daß der eine Theil gestritten, man sollte ganz und gar unter den Christen das Gesetz nicht treiben, sondern allein aus dem heiligen Evangelio die Leute zu guten Werken versmahnen; der andere hat es widersprochen.

#### AFFIRMATIVA.

### Reine Lehre der driftlichen Rirchen von diesem Streit.

Bu grundlicher Erklärung und hinlegung diefer Zwies spalt ift unsere Lehre, Glauben und Bekenntniß:

- 1. Daß gute Berke bem mahrhaftigen Glauben, wann derselbige nicht ein todter, sondern ein lebendiger Glaube ist, gewißlich und ungezweifelt folgen als Früchte eines guten Baums.
- 3. Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß die guten Werke gleich so wohl, wann von der Seligkeit gefraget wird, als im Artikel der Rechtfertigung vor Gott, gänzlich ausgeschlossen werden sollen, wie der Apostel mit klaren Worten bezeuget, da er also geschrieben: "Nach welcher Weise auch David sagt, daß die Seligkeit sei allein des Menschen, welchem Gott zurechnet die Gerechtigkeit, ohne Zuthun der Werke, da er spricht: Selig sind die, welchen ihre Ungerechtigkeit nicht zugerechnet wird", Köm. 4. Und abers mal: "Aus Gnaden seid ihr selig worden; Gottes Gabe ist

es, nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme." Epbes. 2.

- 3. Bir gläuben, lehren und befennen auch, daß alle Menschen, fonderlich aber, die durch den Beiligen Geift wieder= geboren und erneuert, schuldig sein, gute Werke zu thun.
- 4. In welchem Verstande die Worte nöthig, sollen und müffen recht und driftlich auch von den Biedergebor= nen gebraucht werden, und keinesweges dem Vorbilde gesun= ber Worte und Reden zuwider sein.
- 5. Doch soll burch ermelvete Worte necessitas, necessarium, Noth und nothwendig, wann von den Biedersgebornen geredet, nicht ein Zwang, sondern allein der schuldige Gehorsam verstanden werden, welchen die Rechtgläubigen, so viel sie wiedergeboren, nicht aus Zwang oder Treiben des Gesetzes, sondern aus freiwilligem Geiste leisten: weil sie nicht mehr unter dem Gesetze, sondern unter der Gnade sein.
- 6. Demnach gläuben, lehren und bekennen wir auch, wann gesagt wird: Die Biedergebornen thun gute Berke aus einem freien Geist, daß solches nicht verstanden werden soll, als ob es in des wiedergebornen Menschen Billkür stehe, Gutes zu thun oder zu lassen, wann er wolle, und gleich= wohl den Glauben behalten möge, wann er in Sünden vor= fäplich verharret.
- 7. Belches doch anders nicht verstanden werden foll, denn wie es der hErr Christus und seine Apostel selbst erkläret, nämlich von dem freigemachten Geist, daß er solches
  nicht thue aus Furcht der Strafe, wie ein Knecht, sondern aus
  Liebe der Gerechtigkeit, wie die Kinder. Röm. 8.
- 8. Wiewohl diese Freiwilligfeit in den auserwählten Kindern Gottes nicht vollkommen, sondern mit großer

Schwachheit beladen ift, wie St. Paulus über fich felbst flaget Rom. 7. Gal. 5.

- 9. Welche Schwachheit doch der Herr seinen Auser= wählten nicht zurechnet um des Herrn Christi willen, wie gesichrieben stehet: "Es ist nun nichts Verdammliches in denen, so in Christo Jesu sind", Röm. 8.
- 10. Bir gläuben, lehren und bekennen auch, daß ben Glauben und die Seligkeit in uns nicht die Werke, sondern allein der Geist Gottes durch den Glauben erhalte, des Gegenwärtigkeit und Inwohnung die guten Werke Zeugen sein.

#### NEGATIVA.

### Faliche Gegenlehre.

1. Demnach verwerfen und verdammen wir diese Beise zu reden, wann gelehret und geschrieben wird, daß gute Werke nöthig sein zur Seligkeit. Item, daß niemand jemals ohne gute Berke sei selig worden. Item, daß es uns möglich sei, ohne gute Werke selig werden.

Diefen Irrthum lehrte Georg Major in Wittenberg.

2. Wir verwerfen und verdammen diese bloße Rebe als ärgerlich und chriftlicher Bucht nachtheilig, wann geredet wird: Gute Werke sind schädlich zur Seligkeit.

Bu diesem falschen Sat tam Nitolaus Amsdorf im Streite.

Denn besonders in diesen letten Zeiten nicht weniger vonnöthen, die Leute zu dristlicher Zucht und guten Werken zu vermahnen und zu erinnern, wie nöthig es sei, daß sie zu Anzeigung ihres Glaubens und Dankbarkeit bei Gott sich in guten Werken üben: als daß die Werke in den Artikel ber

Rechtfertigung nicht eingemenget werben, weil burch einen epifurischen Wahn vom Glauben die Menschen so wohl, als burch das papistische und pharisäische Vertrauen auf eigne Werke und Verdienst verdammet werden können.

3. Wir verwerfen und verdammen auch, wann gelehret wird, daß der Glaube und Einwohnung des heiligen Geistes nicht durch muthwillige Sünde verloren werden, sondern daß die heiligen und Auserwählten den heiligen Geist behalten, wann sie gleich in Ehebruch und andere Sünde fallen und darinnen verharren.

Dies war ein Frrthum bes Joh. Agricola von Eisleben und aller Antinomer oder Gesetzesstürmer, sowie der strengen Calvinisten, welche behaupten, daß ein Auserwählter selbst durch Lodsunden den Glauben, Geist und Gottes Gnade nicht ganz verliere.

# V. Bom Gesetz und Evangelio.

STATUS CONTROVERSIAE.
Die Hauptfrage in diefer Zwiespalt.

Ob die Predigt des heiligen Evangelii eigentlich sei nicht allein eine Gnadenpredigt, die Vergebung der Sünsten verkündiget, sondern auch eine Buß= und Strafpresbigt, welche den Unglauben strafet, der im Gesetz nicht gestrafet, sondern allein durch das Evangelium gestrafet werde.

#### AFFIRMATIVA.

### Reine Lehre Gottes Worts.

1. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß der Untersichted des Gesetzes und Evangelif als ein besonders

herrliches Licht mit großem Fleiß in ber Kirchen zu ershalten, baburch bas Wort Gottes nach ber Bermahnung St. Pauli recht getheilet wird.

- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß das Gesetz eigentlich sei eine göttliche Lehre, welche lehret, was recht und Gott gefällig, und strafet alles, was Sünde und Gottes Willen zuwider ift.
- 3. Darum denn ables, was Sünde strafet, ift und gehöret zur Predigt des Gefetes.
- 4. Das Evangelium aber sei eigentlich eine solche Lehre, die da lehret, was der Mensch gläuben soll, der das Geset nicht gehalten und durch dasselbige verdammt, nämlich das Christus alle Sünde gebüßet und bezahlet, und ihm ohne allen seinen Berdienst erlanget und erworben habe Vergebung der Sünden, Gerechtigseit, die vor Gott gilt, und das ewige Leben.
- 5. Nachdem aber das Wort Evangelium nicht in einerlei Berstand in heiliger Schrift gebraucht, daher denn diese Zwiespalt ursprünglich entstanden, so gläuben, lehren und bekennen wir, wann durch das Wort Evangelium versstanden wird die ganze Lehre Christi, die er in seinem Lehramt, wie auch seine Apostel geführet (in welchem Berstande es denn Marci 1. Ap. Gesch. 20. gebraucht), daß, recht geredet und geschrieben, das Evangelium sei eine Predigt von der Buße und Bergebung der Sünden.
- 6. Wann aber das Gefet und Evangelium, wie auch Moses selbst ein Gesetzlehrer, und Christus als ein Prestiger des Evangeliums gegen einander gehalten: gläuben, lehren und bekennen wir, daß das Evangelium nicht eine Buß= oder Strafpredigt, sondern eigent=

lich anders nichts, benn eine Eroftpredigt und fröhliche Botschaft sei, die nicht strafet noch schrecket, sondern wider das Schrecken des Gesetzes die Gewissen tröstet, allein auf den Berdienst Christi weiset, und mit der lieblichen Predigt von der Gnade und Huld Gottes, durch Christus Berdienst erslanget, wieder aufrichtet.

7. Was dann die Offenbarung der Sünden belanget, weil die De de Mosis allen Menschen vor den Augen hänsget, so lange sie die bloße Predigt des Gesets und nichts von Christo hören, und also ihre Sünde aus dem Geset nicht recht lernen erkennen, sondern entweder vermessene Heuchler werden wie die Pharisäer, oder verzweiseln wie Judas: so nimmt Christus das Gesets in seine Hände, und leget dasselbige geistlich aus, Matth. 5. Röm. 7. Und also wird Gottes Jorn vom Himmel herab geoffenbaret über alle Sünder, wie groß terselbe sei, dadurch sie in das Gesetz gewiesen werden, und alsdann aus demselben erst recht lernen ihre Sünde erkennen, welche Erkenntniß Mose nimmermehr aus ihnen hätte erzwingen können.

Demnach, obwohl die Predigt vom Leiden und Sterben Christi, des Sohnes Gottes, eine ernstliche und schreckliche Predigt und Anzeige Gottes Zorns ist, dadurch die Leute erst recht in das Gesetz geführet, nachdem ihnen die Decke Mosis hinweg gethan, daß sie erst recht erkennen, wie groß Ding Gott im Gesetz von uns erfordert, deren wir keines halten können, und demnach alle unsere Gerechtigkeit in Christo suchen sollen:

8. Doch so lange dieses alles (nämlich Chrifti Leiden und Sterben) Gottes Zorn prediget und den Menschen ersichrecket, so ist es noch nicht des Evangelii eigentliche Predigt, sondern Moses und des Gesetzes Predigt und demnach ein

frem des Werk Chrifti, dadurch er kömmt zu seinem eigenen Umt, das ist Gnade predigen, trösten und lebendig machen, welches eigentlich die Predigt des Evangelii ift.

#### NEGATIVA.

### Gegenlehre, so verworfen.

Demnach verwerfen wir und halten es für unrecht und schädlich, wann gelehret wird, daß das Evangelium eigentlich eine Buß- oder eine Strafpredigt, und nicht allein eine Gnadenpredigt sei, dadurch das Evangelium wieder zu einer Gesetzlehre gemacht, der Berdienst Christi und heilige Schrift verdunkelt, die Christen des rechten Trosts beraubet und dem Pabstthum die Thür wiederum aufgethan wird.

Dies war ein Irrthum J. Agricola's und einiger Philippisten, namentlich Paul Crell's, Caspar Cruciger's bes Jüngeren und Anderer.

### VI.

### Bom britten Brauch bes Gefetes.

STATUS CONTROVERSIAE.

### Die Sauptfrage von diesem Streit.

Nachdem das Gesetz den Menschen um breierlet Urfach willen gegeben, erstlich daß dadurch äußerliche Zucht wider die wilden Ungehorsamen erhalten, zum andern, daß die Menschen dadurch zur Erfenntniß ihrer Sünden gesführet, zum dritten, nachdem sie wiedergeboren, und gleichswohl das Fleisch ihnen anhanget, daß sie um desselben willen eine gewisse Regel hätten, nach welcher sie ihr ganzes Leben

anstellen und regieren sollen: hat sich eine Zwiespalt zwischen etlichen wenigen Theologen über dem dritten Brauch des Gesetzes zugetragen, ob nämlich auch bei den wieders gebornen Christen solches zu treiben sei oder nicht? Der eine Theil hat ja, der andere nein gesagt.

#### AFFIRMATIVA.

### Die rechte driftliche Lehre von diesem Streit.

- 1. Wir gläuben, lehren und bekennen, obwohl die rechtgläubigen und wahrhaftig zu Gott bekehrten Menschen vom
  Fluch und Zwang bes Gesetzes durch Christum gefreiet und
  ledig gemacht, daß sie doch der Ursach nicht ohne Gesetz sein, sondern darum von dem Sohn Gottes erlöset worden, daß sie sich in demselben Tag- und Nacht üben sollen, Ps. 119. Wie denn unsere ersten Eltern auch vor dem Fall nicht ohne Gesetz gelebet, welchen das Gesetz Gottes auch in das Berz geschrieben, da sie zum Ebenbild Gottes erschaffen worden.
- 2. Wir gläuben, lehren und befennen, daß die Predigt des Gesetses nicht allein bei den Ungläubigen und Unbuß=fertigen, sondern auch bei den Rechtgläubigen, wahrhaftig Befehrten, Wiedergebornen und durch den Glauben Ge=rechtfertigten mit Fleiß zu treiben sei.
- 3. Denn ob sie wohl wiedergeboren und in dem Geist ihres Gemüths erneuert, so ist doch solche Wiedergeburt und Erneuerung in dieser Welt nicht vollkommen, sondern nur angefangen, und stehen die Gläubigen mit dem Geist ihres Gemüths in einem stetigen Kampf wider das Fleisch, das ist, wider die verderbte Natur und Art, so uns bis in den Tod anhanget. Um welches alten Adams willen, so im Berstande, Willen und allen Kräften des Menschen noch stecket, damit sie nicht aus menschlicher Andacht eigenwillige und

erwählte Gottestienste vornehmen, ist vonnöthen, baß ihnen das Geset bes bErrn immer vorleuchte, desgleichen, daß auch der alte Udam nicht seinen eigenen Willen gebrauche, sondern wider seinen Willen nicht allein durch Vermahnung und Dräuung des Gesetzes, sondern auch mit dem Strafen und Plagen gezwungen, daß er dem Geist folge und sich gefangen gebe.

- 4. Was denn den Unterschied der Werke des Gesfetes und der Früchte des Geistes belanget, gläuben, lehren und bekennen wir, daß die Werke, so nach dem Gesett geschehen, so lange Werke des Gesettes sein und genennet werden, so lange sie allein durch Treiben der Strafen und Dräuung Gottes Zorns aus den Menschen erzwungen werden.
- 5. Früchte aber des Geistes sind die Werke, welche ber Geist Gottes, so in den Gläubigen wohnet, wirfet durch die Wiedergebornen, und von den Gläubigen geschehen, so viel sie wiedergeboren sind, als wenn sie von keinem Gebot, Dräuen, oder Belohnung wüßten; dergestalt denn die Kinder Gottes im Gesetz leben und nach dem Gesetz Gottes wandeln, welches St. Paulus in seinen Episteln das Gesetz Christi und das Gesetz des Gemüths nennet.
- 6. Also ist und bleibt das Geset beides bei den Bußfertigen und Unbußfertigen, bei wiedergebornen und nicht wiedergebornen Menschen ein einiges Geset, nämlich der unwandelbare Wille Gottes, und ist der Unterschied, so viel den Gehorsam belanget, allein an den Menschen, da einer, so noch nicht wiedergeboren, dem Geset aus Zwang und unwillig (wie auch die Wiedergebornen nach dem Fleisch) thut, was es von ihm fordert; der Gläubige aber, ohne Zwang mit willigem Geist, so viel er neu geboren, thut, das seine Dräuungen des Gesetzes aus ihm nimmermehr erzwingen können.

#### NEGATIVA.

### Falsche Gegenlehre.

Demnach verwerfen wir als eine schädliche, driftlicher Zucht und wahrhaftiger Gottseligkeit widerwärtige Lehre und Irrthum, wann gelehret wird, daß das Geses obges meldter Weise und Maß nicht bei den Christen und Rechtsgläubigen, sondern allein bei den Ungläubigen, uns christen und Unbuffertigen getrieben werden soll.

Irrthum Agricola's und feiner Unhänger, ber Antinomer ober Gefetesfturmer.

### VII.

## Bom heiligen Abendmahl Chrifti.

Biewohl die Zwinglischen Lehrer nicht unter die Augsburgischen Confessionsverwandten Theologen zu rechnen, als von denen sie sich gleich damals, als solche Confession übergeben worden, abgesondert, jedoch, weil sie sich mit eindringen und ihren Irrthum unter derselben christlichen Confession Namen auszubringen unterstehen, haben wir von dieser Zwiespalt auch nothdürftigen Bericht thun wollen.

Die Zwinglianer wollten nur deswegen Augsburgifche Confessionsverwandte sein, um an den Bortheilen des Religionsfriedens theilnehmen und ihre Lehren in die lutherische Kirche einschmuggeln zu können.

### STATUS CONTROVERSIAE.

### Der Hauptstreit zwischen unserer und der Sacramentirer Lehre in diesem Artikel.

Db in dem heiligen Abendmahl der wahrhaftige Leib und Blut unsers Herrn ICsu Christi mahrhaftig

und wesentlich gegenwärtig sei, mit Brot und Bein ausgetheilet und mit dem Munde empfangen werde von allen denen, so sich dieses Sacraments gebrauchen, sie sein würdig oder unwürdig, fromm oder unfromm, gläubig oder ungläubig, den Gläubigen zum Trost und Leben, den Ungläubigen zum Gericht? Die Sacramentirer sagen nein, wir sagen sa.

Bu Erflärung biefes Streits ift anfänglich ju merten, baß zweierlei Sacramentirer seien. Etliche fein grobe Sacramentirer, welche mit deutschen flaren Worten vorgeben, wie sie im Bergen halten, daß im heiligen Abend= mahl mehr nicht, benn Brot und Bein gegenwärtig fei, ausgetheilet und mit bem Munde empfangen werde. Etliche aber find verschlagene und die allerschädlichften Sacramentirer, die zum Theil mit unsern Worten ganz scheinbar reden und vorgeben, sie gläuben auch eine mahrhaftige Begenwärtigfeit bes wahrhaftigen, wesentlichen, lebendi= gen Leibes und Bluts Chrifti im beiligen Abendmahl, doch foldes geschehe geiftlich durch ben Glauben. Welche boch unter diesen scheinbaren Worten eben die erfte grobe Meinung behalten, bag nämlich nichts benn Brot und Bein im beiligen Abendmahl gegenwärtig sei und mit dem Munde empfangen werde. Denn geistlich heißt ihnen anders nichts, benn der Beift Chrifti oder die Rraft des abmesenden Leibes Christi und sein Berdienst, welcher gegenwärtig fei; der Leib Christi aber sei auf keinerlei Weise noch Wege gegen= wärtig, sondern allein droben im öberften Simmel, zu dem wir mit den Gedanken unsers Glaubens in Simmel und er= beben, und baselbsten, aber gar nicht bei Brot und Bein bes Abendmable, folden Leib und Blut suchen sollen.

#### AFFIRMATIVA.

# Bekenntniß reiner Lehre vom heiligen Abendmahl wider bie Sacramentirer.

- 1. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß im heiligen Abendmahl der Leib und Blut Christi wahrhaftig und wesentlich gegenwärtig sei, mit Brot und Bein wahrshaftig ausgetheilet und empfangen werde.
- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die Worte des Testaments Christi nicht anders zu verstehen sein, denn wie sie nach dem Buchstaben lauten, also daß nicht das Brot den abwesenden Leib und der Bein das abwesende Blut Christi bedeute, sondern daß es wahrhastig um sacramentslicher Einigkeit willen der Leib und Blut Christi sei.
- 3. Was denn die Confecration belanget, gläuben lehren und bekennen wir, daß solche Gegenwärtigkeit des Leisbes und Bluts Chrifti im heiligen Abendmahl nicht schaffe einiges Menschen Werk oder Sprechen des Dieners, sondern daß solche einig und allein der allmächtigen Kraft unsers Herrn Jesu Chrifti zugeschrieben werden soll.
- 4. Darneben aber gläuben, lehren und halten wir auch einhellig, daß im Gebrauch des heiligen Abendmahls die Worte der Einsetzung Christi keineswegs zu unterlassen, sondern öffentlich gesprochen werden sollen, wie geschrieben stehet: "Der gesegnete Relch, den wir segnen" u. s. w., 1 Kor. 11. Belches Segnen durch das Sprechen der Worte Christi geschieht.
- 5. Die Gründe aber, darauf wir in biesem Sandel stehen wider die Sacramentirer, sind, wie Dr. Luther solche in seinem großen Bekenntniß gesetzt hat:

Der erfte ist dieser Artikel unsers driftlichen Glaubens: JEsus Christus ist wahrhaftiger, wesentlicher, natürlicher,

völliger Gott und Menfch, in einer Perfon unzertrennt und unzertheilet.

Der andere: daß Gottes rechte Sand allenthalben ist, zu welcher Christus, nach seiner menschlichen Natur mit der That und Wahrheit gesetzt, gegenwärtig regieret, in seisnen Händen und unter seinen Füßen hat alles, was im Simmel und auf Erden ist, dahin sonst kein Mensch noch Engel, sondern allein Maria Sohn gesetzet ist, daher er auch solches vermag.

Der dritte: daß Gottes Wort nicht falsch ift oder lüge.

Der vierte: daß Gott mancherlei Beise hat und weiß, etwa an einem Orte zu sein, und nicht allein die einige, welche die Philosophi localem oder räumlich nennen.

- 6. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß der Leib und Blut Christi nicht allein geistlich durch den Glauben, sondern auch mündlich, doch nicht auf kapernaitische, sondern auch mündlich, doch nicht auf kapernaitische, sondern übernatürliche, himmlische Beise, um der sacramentlichen Bereinigung willen, mit dem Brot und Bein empfangen werde, wie solches die Borte Christi klärlich ausweisen, da Christus heißet nehmen, essen und trinken, wie denn von den Aposteln geschehen; denn geschrieben stehet: "Und sie tranken alle daraus", Marc. 14. Desgleichen St. Paulus sagt: "Das Brot, das wir brechen, ist eine Gesmeinschaft des Leibes Christi", das ist: Ber dies Brot isset, der isset den Leib Christi; welches auch einhellig die vornehmsken alten Kirchenlehrer, Chrysostomus, Cyprianus, Leo I., Gregorius, Ambrosius, Augustinus, bezeugen.
- 7. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß nicht allein die Rechtgläubigen und Würdigen, sondern auch die Un= würdigen und Ungläubigen empfahen den wahrhaftigen

Leib und Blut Christi, boch nicht zum Leben und Trost, sonbern zum Gericht und Verdammniß, wann sie sich nicht bekehren und Buße thun.

Denn ob sie wohl Christum als einen Seligmacher von sich stoßen, so muffen sie ihn doch auch wider ihren Willen als einen strengen Richter zulassen, welcher so gegenwärtig das Gericht auch in den unbußfertigen Gästen übet und erzeiget, als gegenwärtig er Leben und Trost in den Herzen der rechtsgläubigen und würdigen Gäste wirfet.

- 8. Bir gläuben, lehren und befennen auch, daß nur einerlei unwürdige Gäste sind, nämlich die nicht gläusben, von welchen geschrieben stehet: "Wer aber nicht gläubet, der ist-schon gerichtet." Welches Gericht durch unwürdigen Brauch des heiligen Sacraments gehäuset, größer und schwerer wird, 1 Kor. 11.
- 9. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß fein Recht = gläubiger, so lang er den lebendigen Glauben behält, wie schwach er auch sein möchte, das heilige Abendmahl zum Gericht empfahe, welches sonderlich den schwachgläubigen, doch bußfertigen Christen zum Trost und Stärfung ihres schwachen Glaubens eingesetzt worden.
- 10. Bir gläuben, lehren und bekennen, daß alle Bürstigkeit der Tischgäste dieser himmlischen Mahlzeit sei und stehe allein in dem allerheiligsten Gehorsam und vollkommenen Berdienst Christi, welchen wir uns durch wahrhaftigen Glauben zueignen und des durch das Sacrament verssichert werden, und gar nicht in unsern Tugenden, innerlichen und äußerlichen Bereitungen.

#### NEGATIVA.

### Widerwärtige verdammte Lehre der Sacramentirer.

Dargegen verwerfen und verdammen wir einhellig alle nachfolgende irrige Artifel, so der jest gesetten Lehre, einsfältigem Glauben und Bekenntniß vom Abendmahl Christientgegen und zuwider sein:

- 1. Die pähstische Transsubstantiation, da im Pahstthum gelehret wird, daß Brot und Wein im heiligen Abendmahl ihre Substanz und natürlich Wesen verlieren und also zu nichte werden, daß es in den Leib Christi verwan = delt werde und also nur die äußerliche Gestalt bleibe.
- 2. Die pabstische Opfermeß für die Sünden der Lesbendigen und Todten.
- 3. Daß den Laien nur eine Gestalt des Sacraments gegeben und wider die offenbare Wort des Testaments Christider Kelch ihnen vorgehalten und seines Bluts beraubet werden.

Dies geschieht bekanntlich in ber römischen Rirche.

4. Wann gelehret wird, daß die Borte des Testa = ments Christi nicht einfältig verstanden oder geglaubet werden sollen, wie sie lauten, sondern daß es dunkele Reden seien, deren Berstand man erst an andern Orten suchen musse.

So lehrten die Zwinglianer und Calvinisten.

- 5. Daß der Leib Christi im heiligen Abendmahl nicht mündlich mit dem Brot, sondern allein Brot und Wein mit dem Munde, der Leib Christi aber allein geistlich durch den Glauben empfangen werde.
  - 6. Daß Brot und Wein im heiligen Abendmahl nicht

mehr, denn Rennzeichen sein, dadurch die Christen einander erfennen.

7. Daß Brot und Wein allein Bedeutungen, Gleichnisse und Anbildungen des weit abwesenden Leibes und Bluts Christi seien.

Die unter Nummer 5, 6 und 7 angegebenen Lebren find ebenfalle Jorlebren ber Zwinglianer und Calviniften.

8. Daß Brot und Wein nicht mehr denn Denkzeichen, Siegel und Pfand sein, durch welche wir verssichert, wann sich der Glaube über sich in himmel schwinge, daß er daselbsten so wahrhaftig des Leibs und Bluts Christitheilhaftig werde, so wahrhaftig wir im Abendmahl Brot und Wein essen und trinken.

Lehre Calvin's und feiner Anhänger.

- 9. Daß die Versicherung und Befräftigung unsfers Glaubens im heiligen Abendmahl geschehe allein durch die äußerlichen Zeichen Brots und Weins, und nicht durch den wahrhaftigen gegenwärtigen Leib und Blut Christi.
- 10. Daß im heiligen Abendmahl allein die Kraft, Wirkung und Verdienst des abwesenden Leibs und Bluts Christi ausgetheilet werde.

Die unter Nummer 9 und 10 angegebenen Lehren find ebenfalls Freichren Calvin's und feiner Unhanger.

11. Daß der Leib Christi also im himmel beschlof= fen, daß er auf keinerlei Beise zumal und zu einer Zeit an vielen oder allen Orten gegenwärtig sein könne auf Erden, ba fein heiliges Abendmahl gehalten wird.

Lehre ber Calvinisten und Kryptocalvinisten.

PACIFIC LUTHERAN
THEOLOGICAL SEMINARY

12. Daß Christus die wesentliche Gegenwärtigkeit seines Leibs und Bluts im heiligen Abendmahl nicht habe verheißen, noch leisten können, weil die Natur und Eigenschaft seiner angenommenen menschlichen Natur solches nicht leiben noch zugeben könne.

Lehre Petrus Martyr's, Beza's und anderer Calviniften.

13. Daß Gott nach aller seiner Allmächtigkeit (welches erschrecklich zu hören) nicht vermöge zu verschaffen, daß sein Leib auf eine Zeit mehr denn an einem Ort wesent= lich gegenwärtig sei.

Wie Nummer 12.

14. Daß nicht die allmächtigen Worte des Testaments Christi, sondern der Glaube die Gegenwärtigkeit des Leibs und Bluts Christi im heiligen Abendmahl schaffe und mache.

Lehre bes Schwärmers Schwentfeld in Schlesien und ber Zwinglianer.

15. Daß die Gläubigen den Leib Christi nicht bei dem Brot und Wein des heiligen Abendmahls suchen, sondern ihre Augen von dem Brot in Himmel erheben und daselbst den Leib Christi suchen sollen.

Lehre Calvin's und seiner Anhänger.

16. Daß die ungläubigen, unbuffertigen Christen im heiligen Abendmahl nicht den wahrhaftigen Leib und Blut Christi, sondern allein Brot und Wein empfangen.

Mie Nummer 15.

17. Daß die Bürdigfeit ber Gafte bei dieser himm= lischen Mahlzeit nicht allein im mahrhaftigen Glauben an

Chriftum, fondern auch auf der Menschen äußerlichen Be= reitung ftehe.

Lehre Petrus Martyr's und anderer Calviniften.

18. Daß auch bie Rechtgläubigen, so einen wahrshaftigen, lebendigen, reinen Glauben an Christum haben und behalten, dies Sacrament zum Gericht empfangen können, darum, daß sie im äußerlichen Wandel noch unvollkomsmen sind.

Lehre Bucer's in Strafburg und einiger Calvinisten.

19. Daß die äußerlichen sichtbaren Elemente Brots und Weins im heiligen Sacrament sollen angebetet werden.

Lehre ber Papiften.

- 20. Desgleichen befehlen wir auch dem rechten Gericht Gottes alle für wißige, spöttische, lästerliche Frasen (so Zucht halben nicht zu erzählen) und Reden, so auf grobe, sleischliche, kapernaitische und abscheuliche Weise von den übernatürlichen, himmlischen Geheimnissen dieses Sacraments ganz lästerlich und mit großem Aergernis durch die Sacramentirer vorgebracht werden.
  - Es find bier greuliche Reden Zwingli's, Beza's und anderer Calvinisten gemeint.
- 21. Wie wir denn hiermit das kapernaitische Effen bes Leibes Christi, als wenn man sein Fleisch mit Zähnen zerreiße und wie man Speise verdauet, welches die Sacramentirer wider das Zeugniß ihres Gewissens, über all unser vielfältig Bezeugen, uns muthwillig aufdringen und dersgestalt unsere Lehre bei ihren Zuhörern verhaffet machen, ganzelich verdammen und dargegen halten und gläuben, vermöge der

einfältigen Worte des Testaments Christi, ein wahrhaftig, doch übernatürlich Effen des Leibes Christi, wie auch Trinken seines Bluts, welches menschliche Sinne und Ber-nunft nicht begreifen, sondern unsern Verstand in den Gehor-sam Christi, wie in allen andern Artikeln des Glaubens, gestangen genommen, und solch Geheimniß anders nicht, denn allein mit Glauben gefaßt und im Wort geoffenbaret wird.

Das Effen des Leibes Chrifti, als ob derfelbe dabei mit den Bahnen zerriffen werde, heißt deswegen das kaper = naitische, weil die Leute von Kapernaum Christi Worte von dem geistlichen Effen seines Fleisches einst so misverstanden haben. Joh. 6, 53—63.

# VIII. Bon der Person Christi.

Aus dem Streit von dem heiligen Abendmahl ist zwischen den reinen Theologen Augsburgischer Confession und den Calvinisten (welche auch etliche andere Theologen irre gemacht) eine Uneinigseit entstanden von der Person Christi, von beiden Naturen in Christo und ihren Eigenschaften.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

### Hauptstreit in dieser Zwiespalt.

Die Hauptfrage aber ist gewesen, ob die göttliche und menschliche Natur um der persönlichen Vereinigung willen realiter, das ist mit That und Wahrheit, in der Person Christi, wie auch derselben Eigenschaften, mit einander Gemeinschaft haben, und wie weit sich solche Gemeinschaft erstrede.

Die Sacramentirer haben vorgegeben, die göttliche und menschliche Natur in Christo seien also persönlich vereiniget, daß keine mit der andern realiter, das ist mit der That und Wahrheit, was einer jeden Natur eigen ist, sondern mehr nicht, denn allein den Namen gemein haben. Denn unio, sagen sie schlecht, kaeit communia nomina, das ist, die persönliche Vereinigung machet mehr nicht, denn die Namen gemein, daß nämlich Gott Mensch und Mensch Gott genennet wird, doch also, daß Gott nichts mit der Menscheit und die Menschheit nichts mit der Gottheit, derselben Majestät und Eigenschaften realiter, das ist mit der That und Wahreheit, gemein habe. Das Widerspiel hat Dr. Luther und die es mit ihm gehalten, wider die Sacramentirer gestritten.

#### AFFIRMATIVA.

### Reine Lehre der driftlichen Rirchen von der Berfon Chrifti.

Solchen Streit zu erklären und nach Anleitung unfers driftlichen Glaubens hinzulegen, ift unfere Lehre, Glaube und Bekenntniß, wie folget:

- 1. Daß die göttliche und menschliche Natur in Christo perfönlich vereiniget, also, daß nicht zween Christus, einer Gottes, der andere des Menschen Sohn, sendern ein einiger Sohn Gottes und des Menschen Sohn sei, Luc. 1. Nöm. 9.
- 2. Bir gläuben, lebren und befennen, daß die göttliche und menschliche Natur nicht in ein Wesen vermenget, feine in die andere verwandelt, sondern eine jede ihre wesent=lichen Eigenschaften behalte, welche der andern Natur Eigenschaften nimmermehr werden.
- 3. Die Eigenschaften göttlicher Ratur sind: allmächtig, ewig, unendlich, nach Eigenschaft ber Natur und

ihres natürlichen Wesens, für sich selbst, allenthalben gegenwärtig sein, alles wissen ze., welche der menschlichen Natur Eigenschaften nimmermehr werden.

- 4. Die Eigenschaften menschlicher Natur sind: ein leiblich Geschöpf oder Rreatur sein, Fleisch und Blut sein, endlich und umschrieben sein, leiden, sterben, auf= und nieder= fahren, von einem Ort zum andern sich bewegen, Hunger, Durft, Frost, Sige leiden und dergleichen, welche der gött= lichen Natur Eigenschaften nimmermehr werden.
- 5. Nachdem beide Naturen perfonlich, bas ift in einer Person vereiniget: gläuben, lehren und befennen wir, daß Diese Bereinigung nicht eine solche Berknüpfung und Berbindung fei, bag feine Natur mit ber andern perfonlich, bas ift um ber perfönlichen Bereinigung willen, etwas gemein haben foll, als wenn einer zwei Bretter zusammenleimet, Da feines bem andern etwas gibet oder von dem andern nimmet, sondern bie ift Die bochfte Bemeinschaft, welche Gott mit dem Men= ichen mabrhaftig bat, aus welcher verfönlichen Vereinigung und ber baraus erfolgenden höchsten und unaussprechlichen Be= meinschaft alles berfleußt, was menichlich von Gott, und gött= lich vom Menschen Christo gesaget und gegläubet wird: wie folde Bereinigung und Gemeinschaft ber Naturen bie alten Rirdenlebrer burch bie Bleichniß eines feurigen Gifens, wie auch ber Bereinigung Leibes und ber Geelen im Menichen erfläret baben.
- 6. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, daß Gott Mensch und Mensch Gott sei, welches nicht sein könnte, wann die göttliche und menschliche Natur allerdings keine Gemeinschaft in That und Wahrheit mit einander hätten.

Denn wie könnte ber Mensch, Marien Sohn, Gott ober Gottes bes Allerhöchsten Sohn mit Wahrheit genennet

werden oder sein, wann seine Menschheit mit Gottes Sohn nicht persönlich vereiniget und also realiter, das ist mit der That und Wahrheit, nichts, sondern nur den Namen Gottes mit ihm gemein hätte?

- 7. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, daß Maria nicht einen bloßen, pur lautern Menschen, sondern den wahrhaftigen Sohn Gottes empfangen und geboren habe: darum sie auch recht die Mutter Gottes genennet wird und auch wahrhaftig ist.
- 8. Daher gläuben, lehren und bekennen wir auch, daß nicht ein pur lauter Mensch für uns gelitten, gestorben, begraben, gen Hölle gefahren, von Todten erstanden, gen Himmel gefahren und gesetzt zur Majestät und allmächtigen Kraft Gottes, sondern ein solcher Mensch, des menschsliche Natur mit dem Sohn Gottes so eine tiefe unaussprechtliche Vereinigung und Gemeinschaft hat, daß sie mit ihm eine Person ist.
- 9. Darum wahrhaftig der Sohn Gottes für uns gelitten, boch nach Eigenschaft der menschlichen Natur, welche er in Einigkeit seiner göttlichen Person angenommen und ihm eigen gemacht, daß er leiden und unser Hoherpriester zu unserer Versühnung mit Gott sein könnte, wie geschrieben stehet: "Sie haben den Herrn der Herrlichkeit gekreuziget." Und: "Mit Gottes Blut sind wir erlöset worden." 1 Kor. 2. Ap. Gesch. 20.
- 10. Daher gläuben, lehren und bekennen wir, daß bes Menschen Sohn zur Rechten ber allmächtigen Majestät und Kraft Gottes realiter, das ist mit der That und Wahrheit, nach der menschlichen Natur erhöhet, weil er in Gott aufgenommen, als er von dem Heiligen Geist in Mut-

terleib empfangen und seine menschliche Natur mit bem Sohn bes Allerhöchsten personlich vereiniget.

11. Welche Majestät er nach ber persönlichen Bereini= gung allwegen gehabt und fich boch berfelben im Stande feiner Erniedrigung geäußert und ber Urfach mahrhaftig an aller Beisheit und Gnade bei Gott und den Menschen zugenommen; barum er folche Majeftat nicht allezeit, fondern wann es ihm gefallen, erzeiget, bis er bie Rnechtsgestalt, und nicht die Ratur, nach seiner Auferstehung gang und gar hingeleget und in den völligen Gebrauch, Offen= barung und Erweisung ber göttlichen Majeftat gesetzet und also in seine Berrlichkeit eingegangen, bag er jest nicht allein als Gott, sondern auch als Mensch alles weiß, alles vermag, allen Rreaturen gegenwärtig ift, und alles, was im Simmel, auf Erden und unter ber Erden ift, unter feinen Fugen und in seinen Sanden bat, wie er felbst zeuget: "Mir ist gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erden." Und St. Paulus: "Er ift über alle himmel ge= fahren, auf daß er alles erfüllete"; welche seine Gewalt er allenthalben gegenwärtig üben fann, und ihm alles möglich und alles wissend ift.

12. Daher er auch vermag und ihm ganz leicht ift, seinen wahrhaftigen Leib und Blut im heiligen Abend mahl gegenwärtig mitzutheilen, nicht nach Art ober Eigenschaft der menschlichen Natur, sondern nach Art und Eigenschaft göttlicher Rechte, saget Doctor Luther aus unsferm christlichen Kinderglauben, welche Gegenwärtigseit nicht irdisch, noch kapernaitanisch, gleichwohl wahrhaftig und wesentlich ist, wie die Borte seines Testaments lauten: "Das ist, ist, ist mein Leib" 2c.

Durch diese unsere Lehre, Glauben und Bekenntniß

wird die Person Christi nicht getrennet, wie Nestorius gethan (welcher die communicationem idiomatum, das ist, die wahrhaftige Gemeinschaft der Eigenschaften beider Naturen in Christo geleugnet und also die Person getrennet, wie solches Lutherus im Buch von den Conciliis erkläret); noch die Naturen sammt ihren Eigenschaften mit einander in ein Wesen vermischet (wie Eutyches geirret); noch die menschliche Natur in der Person Christi verleugnet oder ab zetilget wird; auch keine Natur in die andere verwanz delt: sondern Christus ist und bleibet in alle Ewigkeit Gott und Mensch in einer unzertrennten Person, welches nach der heiligen Dreifaltigkeit das höch ste Geheimnis ist, wie der Apostel zeuget, in welchem unser ewiger Trost, Leben und Seligkeit stehet.

#### NEGATIVA.

Widerwärtige falsche Lehre von der Person Chrifti.

Demnach verwerfen und verdammen wir als Gottes Wort und unserm einfältigen chriftlichen Glauben zuwider alle nachfolgende irrige Artifel, wann gelehret wird:

- 1. Daß Gott und Mensch in Christo nicht eine Person, sondern ein anderer Gottes, und ein anderer des Menschen Sohn sei, wie Nestorius narret.
  - Restorius war ein Reper, bessen Irrlehre auf bem britten allgemeinen Concil zu Ephesus im Jahre 431 verdammt worden ist.
- 2. Daß die göttliche und menschliche Natur mit einander in ein Wesen vermischet, und die menschliche Natur in die Gottheit verwandelt, wie Eutyches geschwärmet.
  - Eutyches war ein Reger, tessen Irrlehre auf dem vierten allgemeinen Concil zu Chalcdon im Jahre 451 ver= dammt worden ist.

3. Daß Christus nicht mahrhaftiger, natürlicher, ewiger Gott fei, wie Arius gehalten.

Arius war ein Reger, ber auf bem ersten allgemeinen Concil zu Nicaa im Jahre 325 verdammt worden ift.

4. Daß Christus nicht eine wahrhaftige menschliche Natur gehabt, von Leib und Seele, wie Marcion gedichtet hat.

Marcion war ein Reger, ber im zweiten Jahrhundert aufgetreten ift.

5. Quod unio personalis faciat tantum communia nomina, das ist, daß die persönliche Bereinigung mache allein die Titel und Namen gemein.

Lehre der Zwinglianer, Arpptocalvinisten und Jefuiten.

6. Daß es nur ein phrasis und modus loquendi, das ist, nur Bort und eine Beise zu reden sei, wann man saget: Gott ist Mensch, Mensch ist Gott; denn die Gottheit habe nichts mit der Menschheit, wie auch die Menschheit mit der Gottheit realiter, das ist mit der That, gemein.

Wie Nummer 5.

7. Daß es nur communicatio verbalis, das ist, nichts benn Wort sei, was gesagt wird, Gottes Sohn sei für der Welt Sünde gestorben, des Menschen Sohn sei all= mächtig worden.

Wie Nummer 5.

8. Daß die menschliche Natur in Christo auf solche Beise wie die Gottheit ein unendlich Besen wors ben und aus solcher wesentlicher, mitgetheilter, in die mensch=

liche Natur ausgegoffener und von Gott abgesonberter Kraft und Eigenschaft auf solche Weise, wie die göttliche Natur, allenthalben gegenwärtig sei.

Dieser Irrthum wird barum ausdrücklich verworfen, weil die Zwinglianer, Calvinisten und Aryptocalvinisten mieder die Wahrheit die rechtgläubigen Lutheraner, besonders die Würtembergischen, dieses Irrthums beschuledigten, um damit die reine Lehre von der Person Christi verdächtig zu machen und ihre Irrlehre zu bemänteln.

9. Daß die menschliche Natur der göttlichen Natur an ihrer Substanz und Wesen oder an derselben wesent= lichen Eigenschaften eräquiret und gleich worden sei.

Wie Nummer 8.

10. Daß bie menschliche Natur Chrifti in alle Orte bes Himmels und ber Erben räumlich ausgespannet, welches auch ber göttlichen Natur nicht zugemessen werden soll.

Wie Nummer 8.

11. Daß Christo unmöglich sei von wegen der Eigen = schaft menschlicher Natur, daß er zumal mehr, denn an einem Ort, noch viel weniger allenthalben mit seinem Leibe sein könnte.

Lehre ber Calviniften, infonderheit Bega's und Petrus Martyr's.

12. Daß allein die bloße Menschheit für uns gelitten und uns erlöset habe, und daß der Sohn Gottes im Leiden mit derselben keine Gemeinschaft mit der That ge= habt, als wenn es ihn nichts angegangen hätte.

Lehre Zwingli's und ber Calviniften.

- 13. Daß Christus allein nach seiner Gottheit bef uns auf Erden im Wort, Sacramenten und allen unsern Nöthen gegenwärtig sei, und solche Gegenwärtigkeit seine menschliche Natur ganz und gar nichts angehe, nach welcher er auch mit uns auf Erden, nachdem er uns durch sein Leiden und Sterben erlöset, nicht mehr zu schaffen habe.
- 14. Daß ber Sohn Gottes, so bie menschliche Natur angenommen, nachdem er Anechtsgestalt abgelegt, nicht alle Werke seiner Allmächtigkeit in, durch und mit seiner menschlichen Natur verrichte, sondern nur etliche, und allein an dem Ort, da die menschliche Natur räumlich sei.
- 15. Daß er nach der menschlichen Natur der Allsmächtigkeit und anderer Eigenschaften göttlicher Natur aller Dinge nicht fähig sei, wider den ausgedrückten Spruch Christi: "Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden." Und St. Paulus: "In ihm wohnet alle Fülle der Gottheit leibhaftig", Rol. 2.
- 16. Daß ihm größere Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben, nämlich größer und mehr, denn allen Engeln und anderen Kreaturen, aber mit der Allmächtigkeit Gottes habe er keine Gemeinschaft, sei ihm auch dieselbige nicht gezeben. Daher sie eine mediam potentiam, das ist, eine solche Gewalt zwischen Gottes allmächtiger Gewalt und anderer Kreaturen Gewalt dichten, die Christo nach seiner Menscheit durch die Erhöhung gegeben, die weniger denn Gottes allmächtige Gewalt, und größer denn anderer Kreaturen Gewalt sei.
- 17. Das Christus nach seinem menschlichen Geist ein gewiß Maß habe, wie viel er wissen soll, und daß er nicht mehr wisse, denn ihm gebühret und vonnöthen sei zu seinem Richteramt zu wissen.

- 18. Daß Chriftus noch nicht volltommene Erfenntniß Gottes und aller seiner Werke habe, von bem boch geschrieben stehet: "taß in ihm alle Schäpe ber Beisheit und der Erkenntniß verborgen seien".
- 19. Daß Christo nach seinem menschlichen Geist unmög= lich sei, zu wissen, mas von Ewigkeit gewesen, mas jetunder allenthalben geschehe und noch in Ewigkeit sein werde.

Auch bie unter Nummer 13 bis 19 angegebenen Lehren find Lehren Zwingli's und ber Calviniften.

20. Da gelehret und der Spruch Matth. 28.: "Mir ist gegeben alle Gewalt" 2c. also gedeutet und lästerlich versehret wird, daß Christo nach der göttlichen Natur in der Ausserstehung und seiner Himmelsahrt restituiret, das ist, wiesernum zugestellet worden sei alle Gewalt im Himmel und auf Erden, als hätte er im Stand seiner Niedris gung auch nach der Gottheit solche abgeleget und verlassen. Durch welche Lehre nicht allein die Worte des Testaments Christi versehret, sondern auch der verdammten ar ianischen Keperei der Weg bereitet, daß endlich Christiewige Gottheit verleugnet, und also Christus ganz und gar sammt unserer Scligseit verloren, da solcher falschen Lehre aus beständigem Grund göttliches Worts und unseres einfältigen christlichen Glaubens nicht wieersprochen würde.

Lehre ber Calvinisten und Kryptocalvinisten, nach welcher sie behaupteten, Christus habe sich erniedrigt nach beiden Naturen, also auch nach der göttlichen, womit sie Gott zu einem veränderlichen Wesen machten, wider Gottes flares Wort. Pj. 102, 28.

#### IX.

## Bon der Höllenfahrt Christi.

STATUS CONTROVERSIAE.

#### Hauptstreit über diesem Artifel.

Es ist auch unter etlichen Theologen, so ber Augsburgisschen Confession zugethan, über viesem Artikel gestrikten worden: wann und auf mas Beise der Herr Christus, vermöge unsers einfältigen christlichen Glaubens, gen Hölle gefahzen, ob es geschehen sei vor oder nach seinem Tode. Item, ob es nach der Seele allein, oder nach der Gottheit allein, oder mit Leib und Seele, geistlich oder leiblich zugegangen. Item, ob dieser Artikel gehöre zum Leiden oder zum herrlichen Sieg und Triumph Christi.

Nachdem aber dieser Artikel, wie auch der vorhergehende, nicht mit den Sinnen noch mit der Vernunft begriffen werden kann, sondern muß allein mit dem Glauben gefasset werden: ist unser einhellig Bedenken, daß solches nicht zu disputiren, sondern nur aufs einfältigste geglaubet und gelehret werden solle; inmaßen Dr. Luther seliger in der Predigt zu Torgau Anno 33. 2c. solchen Artikel ganz christlich erkläret, alle unnübliche, unnothwendige Fragen abgeschnitten und zu christlicher Einfalt des Glaubens alle fromme Christen versmahnet.

Denn es ist genug, daß wir wissen, daß Christus in die Hölle gefahren, die Hölle allen Gläubigen zerstöret und sie aus der Gewalt des Todes, Teufels, ewiger Verdammnis des höllischen Nachens erlöset habe. Wie aber solches zugegangen, sollen wir sparen bis in die andere Welt, da uns nicht allein

bies Stück, sondern auch noch anders mehr geoffenbaret, das wir hie einfältig geglaubt und mit unsrer blinden Vernunft nicht begreifen können.

In bem zweiten Theil ber Concordienformel, welcher bie ausführliche Erflärung bes erften Theils enthält, wirb ale Die Lehre unferer Rirche von Chrifti Bollenfahrt ausbrudlich befannt, "daß die gange Perfon, Gott und Menich, nach ber Begrabnif jur bolle gefabren, ben Teufel übermunden, ber Sollen Bewalt gerftoret und bem Teufel alle feine Macht genommen habe"; burch welches Bekenntnig unfere Rirche Diejenigen abmeif't, welche alauben und lebren, baf Chriftus nur nach feiner Seele gur Solle gefahren fei, ober, bag bie Söllenfahrt bilblich zu nehmen und darunter nur Chrifti lette Leiden, oder fein Tod, oder fein Begräbnif zu verfteben fei, oder, daß Chriftus in ber Solle Die Dein ber Berdammten gelitten babe, baf baber Die Sollenfabrt Christi nicht zu feinem Triumph, fondern gum Stand feiner Erniedrigung ju rechnen fei.

#### X.

# Bon Kirchengebräuchen, so man Adiaphora oder Witteldinge nennet.

Von Ceremonien ober Kirchengebräuchen, welche in Gottes Wort weder geboten noch verboten, sondern um guter Ordnung und Wohlstands willen in die Kirche einzgeführet, hat sich auch zwischen den Theologen Augsburgischer Confession ein Zwiespalt zugetragen.

#### STATUS CONTROVERSIAE.

### Der Hauptstreit von diesem Artikel.

Die Hauptfrage aber ist gewesen, ob man zur Zeit ber Verfolgung und im Fall ber Bekenntniß, wenn

die Feinde des Evangelii sich gleich nicht mit uns in der Lehre vergleichen, dennoch mit unverletzem Gewissen etliche gefallene Ceremonien, so an ihm selbst Mitteldinge und von Gott weder geboten noch verboten, auf der Widersacher Dringen und Erfordern wiederum aufrichten, und sich also mit ihnen in solchen Ceremonien und Mitteldingen vergleischen möge? Der eine Theil hat ja, der andere hat nein darzu gesagt.

Der erste Ausleger ber Concordienformel, Leonhard Hutter, schreibt, daß unter den Artiseln, über welche nach Luther's Tod in unserer Kirche Streit erregt worden sei und die in der Concordienformel erklärt werden, der Artisel von den firchlichen Mitteldingen wohl den obersten Plat einnehme. In diesem Artisel thut unsere Kirche ihr Besenntniß darüber, ob es recht sei, wenn man in der Lehre nicht einig ist, durch allerlei gleiche Ceremonieen, gleiche Bersassung, gleiches Kirchen-regiment eine äußerliche Kirchen-Union zu machen.

#### AFFIRMATIVA.

# Die rechte wahrhaftige-Lehre und Bekenntniß von diesem Artikel.

- 1. Zu Hinlegung auch dieser Zwiespalt gläuben, lehren und bekennen wir einhellig, daß die Ceremonien oder Kirchensgebräuche, welche in Gottes Wort weder geboten noch verboten, sondern allein um Wohlstands und guter Ordnung willen angestellt, an ihnen und für sich selbst kein Gottes dienst, auch kein Theil desselben seien. Matth. 15.: "Sie ehren mich umsonst mit menschlichen Geboten."
- 2. Wir gläuben, lehren und bekennen, daß die Gemeine Gottes jedes Orts und jederzeit nach derselben Gelegenheit Macht habe, solche Ceremonien zu ändern, wie

es der Gemeine Gottes am nüplichsten und erbaulichsten sein mag.

hier wird die Freiheit und bas Entscheidungsrecht in allen von Gott nicht gebotenen oder verbotenen Dingen, die die Kirche betreffen, jeder einzelnen Gemeinde aller Orte und Zeiten zugesprochen.

- 3. Doch daß hierinnen alle Leichtfertigkeit und Aergerniß gemieden, und sonderlich der Schwachgläubigen mit allem Fleiß verschonet werde.
- 4. Wir gläuben, lehren und befennen, bag zur Beit ber Berfolgung, wann ein rundes Bekenntniß bes Glaubens von und erfordert, in folden Mitteldingen ben Reinden nicht ju meichen, wie ber Apostel geschrieben: "Go bestehet nun in der Freiheit, damit uns Christus befreiet hat, und laßt euch nicht wiederum in das knechtische Joch fangen." Item: "Biebet nicht am fremden Joch; was hat das Licht für Ge= meinschaft mit ber Finsterniß?" Item: "Auf bag bie Wahrbeit bes Evangelii bei euch bestünde, wichen wir benfelben nicht eine Stunde unterthänig zu fein." Denn in folchem Fall ift es nicht mehr um Mitteldinge, fondern um die Bahr= heit des Evangelii, um die driftliche Freiheit und um bie Bestätigung öffentlicher Abgötterei, wie auch um Ber= hütung bes Aergerniß ber Schwachgläubigen zu thun, barin wir nichts zu vergeben haben, sondern rund bekennen und barüber leiden sollen, was und Gott jufchickt und über uns ben Reinden seines Worts verhängt.

Wir gläuben, lehren und bekennen auch, daß feine Kirche die andere verdammen soll, daß eine weniger oder mehr äußerlicher von Gott ungebotener Ceremonien, denn die andere hat, wann sonst in der Lehre und allen derselben Artikeln, wie auch im rechten Gebrauch

ber heiligen Sacramente mit einander Einigkeit gehalten, nach dem wohlbekannten Spruch: Dissonantia jejunii non dissolvit consonantiam fidei, Ungleichheit des Fastens soll die Einigkeit im Glauben nicht trennen.

Unfere Rirche forbert hier zum Eingehen firchlicher Gemeinichaft Einigfeit in allen Artifeln ber driftlichen Lehre.

#### NEGATIVA.

#### Falsche Lehre von diesem Artikel.

Demnach verwerfen und verdammen wir als unrecht und bem Worte Gottes zuwider, wann gelehret wird:

1. Daß Menschengebote und Satzungen in der Kirchen für sich selbst als ein Gottesdienst oder Theil desselbigen gehalten werden sollen.

Irrlehre ber Papisten.

2. Wann solche Ceremonien, Gebote und Satungen mit Zwang, als nothwendig, der Gemeine Gottes wider ihre driftliche Freiheit, so sie in äußerlichen Dingen hat, aufsgedrungen werden.

Papistische Tyrannei.

- 3. Item, daß man zur Zeit der Verfolgung und öffent= licher Bekenntniß den Feinden des heiligen Evangelii (wel= ches zu Abbruch der Wahrheit dienet) in dergleichen Mittel= bingen und Ceremonien möge willfahren, oder sich mit ihnen vergleichen.
  - Irrlehre der Philippisten, das heißt, der blinden Berehrer Philipp Melanchthon's, hauptsächlich in Churfachsen, in jener Zeit, als der Kaiser den Lutheranern das Unions-Buch, genannt Interim, auszwingen wollte.

4. Item, wann solche äußerliche Ceremonien und Mit= telbinge also abgeschaffet werden, als sollte es der Ge= meine Gottes nicht frei stehen, nach ihrer guten Ge= legenheit, wie es jederzeit der Kirchen am nüplichsten, sich eines oder mehr in christlicher Freiheit zu gebrauchen.

Irrlehre ber Papisten, sowie ber Calvinisten, welche ben Lutheranern viele freie Mittelbinge gur Gunde machen wollen.

#### XI.

# Bon der ewigen Borfehung und Wahl Gottes.

Von diesem Artikel ist kein öffentlicher Zwiespalt unter den Theologen Augsburgischer Confession eingefallen. Dieweil es aber ein tröstlicher Artikel, wann er recht gehanbelt, und deshalben nicht fünftiglich ärgerliche Disputation eingeführt werden möchte, ist derselbe in dieser Schrift auch erkläret worden.

So forgfältig unsere treuen Bater gewesen find, mit bem Bekenntniß bieses Artikels etwaigen zukunftigen Streitigkeiten über benselben zuvorzukommen, so forg-fältig sollten wir Lutheraner allezeit sein, diese gute Bei-lage zu bewahren.

#### AFFIRMATIVA.

## Reine wahrhaftige Lehre von diesem Artikel.

1. Anfänglich ist der Unterschied zwischen der praescientia et praedestinatione, das ist, zwischen der Borssehung und der ewigen Wahl Gottes mit Fleiß zu merken.

Diesen Unterschied bebt Calvin auf; er fagt 3. B., es sei unnöthig, sich barüber zu ftreiten, wie Gott alles voraus

wissen könne, ba alles geschehe, wie es Gott vorherbestimmt habe. In dieser Lehre folgen ihm auch bie Calvinisch Reformirten, 3. B. die Presbyterianer.

- 2. Denn bie Borsehung Gottes ist anders nichts, benn daß Gott alle Dinge weiß, ehe sie geschehen, wie gesschrieben stehet: "Gott im himmel kann verborgen Ding offenbaren; der hat dem König Nebucadnezar angezeiget, was in fünstigen Zeiten geschehen soll."
- 3. Diese Vorsehung gehet zugleich über die From = men und Bösen, ist aber keine Ursach des Bösen, weder der Sünden, daß man unrecht thue (welche ursprüng-lich aus dem Teusel und des Menschen bösem verkehrten Wilsten herkömmt, noch ihres Verderbens, daran sie selbst schuldig, sondern ordnet allein dasselbige und steckt ihm ein Ziel, wie lang es währen, und alles, unangesehen daß es an ihm selbst böse, seinen Auserwählten zu ihrem heil dienen solle.

Im Gegentheil lehren Zwingli und Calvin und die ihnen folgen, daß Gott alles, auch das Böfe deswegen vorauswisse, weil er beschlossen habe, daß es geschehen solle.

4. Die Prädestination ober ewige Wahl Gottes gehet allein über die frommen, wohlgefälligen Kinder Gottes, die eine Ursach ist ihrer Seligkeit, welche er auch schaffet, und was zur selbigen gehöret, verordnet, darauf unsere Seligkeit so steif gegründet, daß sie die Pforten der Hölle nicht überwältigen können.

Hiermit ift nicht nur die Irrlehre der Calvinisten verworsen, daß es auch eine Prädestination zur Berdammniß gebe, sondern auch die Lehre der Pelagianer, Halbpelagianer und Synergisten, daß die Seligkeit des Menschen nicht auf die Gnadenwahl Gottes, fondern daß vielmehr die Gnadenwahl und alfo die Seligfeit auf das Berhalten und die Entscheidung des Menschen gegründet fei.

5. Solche ist nicht in dem heimlichen Rath Gottes zu erforschen, sondern in dem Wort zu suchen, da sie auch geoffenbaret worden ist.

Im Gegentheil lehren die Calvinifch-Reformirten, daß der verborgene Wille Gottes dem in der Schrift geoffenbarten ungleich, ja entgegen fei.

6. Das Wort Gottes aber führet uns zu Christo, ter bas Buch des Lebens ift, in welchem alle die geschrieben und erwählet sind, welche da ewig selig werden sollen, wie geschrieben stehet: "Er hat uns durch tenselben (Christum) erwählet, ehe der Welt Grund geleget war."

Desgleichen.

7. Dieser Christus rufet zu ihm alle Sünder und versheißet ihnen Erquickung, und ist ihm Ernst, daß alle Mensschen zu ihm kommen und ihnen helfen lassen sollen, denen er sich im Wort anbeut und will, daß man es höre und nicht die Ohren verstopfen oder das Wort verachten soll; verheißt dazu die Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes, göttlichen Beisstand zur Beständigkeit und ewigen Seligkeit.

Das Gegentheil lehren die Calvinisten, welche behaupten, Gott berufe nur die Auserwählten ernftlich.

8. Derhalben wir von solcher unserer Wahl zum ewigen Leben weber aus der Vernunft noch aus dem Gesetz Gotetes urtheilen sollen, welche uns entweder in ein wild, wüst epifurisch Leben, oder in Verzweiflung führen und schädliche Gedanken in den Herzen der Menschen erwecken, daß sie bei sich selbst gedenken, auch solcher Gedanken sich nicht recht er=

wehren können, so lange sie ihrer Bernunft folgen: Hat mich Gott erwählet zur Seligkeit, so kann ich nicht verdammet werden, ich thue, was ich wolle; und wiederum: Bin ich nicht erwählet zum ewigen Leben, so hilfts nichts, was ich Gutes thue, es ist doch alles umsonst.

- 9. Sondern es muß allein aus dem heiligen Evansgelio von Christo gelernet werden, in welchem klar bezeuget wird, wie "Gott alles unter den Unglauben beschlossen, auf daß er sich aller erbarme, und nicht will, daß jemand verloren werde, sondern sich jedermann zur Buße bekehre und an den Herrn Christum glaube".
- 10. Wer nun sich also mit bem geoffenbarten Willen Gottes bekümmert, und der Ordnung nachgehet, welche St. Paulus in der Epistel an die Römer gehalten, der zuvor die Menschen zur Buße, Erkenntniß der Sünden, zum Glauben an Christum, zum göttlichen Gehorsam weiset, ehe er vom Geheimniß der ewigen Wahl Gottes redet, dem ist solche Lehre nüglich und tröstlich.

hiermit werden biejenigen verworfen, welche behaupten, die Lehre von der Prädestination sei unnug, ja, eine gefährliche und schädliche Lehre.

11. Daß aber "viele berufen und wenige außerwählet" sind, hat es nicht diese Meinung, als wolle Gott nicht jedermann selig machen, sondern die Ursach ist, daß sie Gottes Bort entweder gar nicht hören, sondern muthwillig verachten, die Ohren und ihr Herz verstocken, und also dem Beiligen Geist den ordentlichen Weg verstellen, daß er sein Werf in ihnen nicht haben kann, oder, da sie es gehöret haben, wiederum in Wind schlagen und nicht achten, daran nicht Gott oder seine Wahl, sondern ihre Vosheit schuldig ist.

- Das Gegentheil lehren die Calvinisten, welche behaupten, die Gnade sei unwiderstehlich und wer einmal in der Gnade stehe, könne nicht wieder aus der Gnade fallen, die Ursache aber, daß so viele nicht selig werden, sei Gott, weil sie nemlich Gott nicht selig machen wolle.
- 12. Und so fern soll sich ein Christ bes Artifels von ber ewigen Wahl Gottes annehmen, wie fie im Wort Got= tes geoffenbaret, welches uns Christum als bas Buch bes Lebens vorhält, das er uns durch die Predigt des beili= gen Evangelii aufschleußt und offenbaret, wie geschrieben stehet: "Welche er erwählet bat, die bat er auch berufen", in bem wir die ewige Wahl des Baters suchen sollen, der in fei= nem ewigen göttlichen Rath beschlossen, baf er außerhalb benen, so seinen Sohn Chriftum erkennen und wahrhaftig an ihn gläuben, niemand wolle felig machen, und fich anderer Wedanken entschlagen, welche nicht aus Gott, fondern aus Eingeben bes bofen Feindes herfließen, badurch er sich unterstehet, uns den herrlichen Trost zu schwächen oder gar zu nehmen, ben wir in tiefer beilfamen Lehre haben: baf wir wissen, wie wir aus lauterer Gnabe ohne alle unsern Berdienst in Christo jum ewigen Leben erwählet seien, und bag uns niemand aus feiner Sand reißen fonne; wie er tenn solche gnädige Erwählung nicht allein mit blogen Worten zusaget, sondern auch mit dem Gide be= theuert und mit ten beiligen Sacramenten verfiegelt bat, beren wir und in unfern hochsten Unfechtungen erinnern und trösten und damit die feurigen Pfeile bes Teufels auslöschen fönnen.
- 13. Darneben sollen wir uns jum höchsten befleißigen, nach bem Willen Gottes zu leben und "unsern Beruf", wie St. Petrus vermahnet, "feste zu machen" und sonderlich an

bas geoffenbarte Wort uns halten; bas kann und wird uns nicht fehlen.

14. Durch diese kurze Erklärung ber ewigen Wahl Gottes wird Gott seine Ehre ganz und völlig gegeben,
baß er allein aus lauter Barmherzigkeit ohne alle unsern Berbienst und selig mache nach dem Vorsatz seines Willens; darneben auch niemand einige Ursach zur Kleinmüthigkeit oder
rohem, wildem Leben gegeben.

Durch bie pelagianische Lehre von der Prädestination wird Gott seine Ehre geraubt und Dieselbe dem Menfchen gegeben.

#### ANTITHESIS ober NEGATIVA.

### Falsche Lehre von diesem Artikel.

Demnach gläuben und halten wir: welche die Lehre von der gnädigen Wahl Gottes zum ewigen Leben also führen, daß sich die betrübten Christen derselben nicht trösten können, sondern dadurch zur Kleinmüthigkeit oder Berzweiflung verursachet, oder die Unbußfertigen in ihrem Muthwillen gestärket werden, daß solche Lehre nicht nach dem Wort und Willen Gottes, sondern nach der Bernunft und Anstistung des leidigen Satans getrieben werde. Weil alles, was geschrieben ist, wie der Apostel zeusget, "und zur Lehre geschrieben, auf daß wir durch Geduld und Trost der Schrift Hoffnung haben". Demnach verswersen wir solgende Irrthümer:

Calvin sagt selbst von der Prädestination, wie er sie lehrt: "Ich gestehe es, es ist ein schauerlicher Rathschluß", womit er selbst eingesteht, daß seine Lehre keine evangelische, sondern ein entweder zur Berzweiflung oder zur sielschlichen Sicherheit führendes Menschenfundlein sei.

1. Als wann gelehret wird, daß Gott nicht wolle, daß alle Menschen Buße thun und bem Evangelio gläuben.

Irrthum ber Calvinisch-Reformirten.

2. Stem, wann Gott und ju fich berufe, bag es nicht fein Ernft fei, bag alle Menschen zu ihm kommen sollen.

Wie unter Nummer 1.

3. Stem, daß Gott nicht wolle, daß jedermann felig werde, sondern unangesehen ihrer Gunde, allein aus dem bloßen Rath, Vorsatz und Willen Gottes zum Bers dammniß verordnet, daß sie nicht können selig werden.

Wie unter Nummer 1.

4. Item, daß nicht allein die Barmherzigkeit Gottes und bas allerheiligste Berdienst Christi, sondern auch in uns eine Ursach sei der Wahl Gottes, um welcher willen Gott uns zum ewigen Leben erwählet habe.

Irrthum 1. ber Papisten, welche lehren, daß die Auserwählten um ihrer guten Berke willen, die Gott
voraus gesehen habe, auserwählt worden seien; 2. ber
Synergisten, welche lehren, daß die Auserwählten
um ihres Glaubens willen, den Gott vorausgesehen habe, oder um ihrer Mitwirkung und Ent=
scheidung willen, die Gott vorausgesehen habe,
auserwählt worden seien. Denn so wahr es ist, daß
Gott nur die erwählt hat, von welchen er voraussah,
daß sie bis an's Ende glauben würden, so unwahr
ist es doch, daß er sie erwählt habe, weil er dies voraussah, sonst wäre die Bahl nicht eine Gnadenwahl.

Welches alles lästerliche irrige und erschreckliche Lehren sind, dadurch den Christen aller Trost genommen, den sie im

heiligen Evangelio und Gebrauch ber heiligen Sacramente haben, und berwegen in der Kirchen Gottes nicht sollten geduldet werden.

Dies ist die furze und einfältige Erklärung der streitigen Artifel, so eine Zeitlang von den Theologen Augsburgischer Confession widerwärtig disputirt und gelehret worden. Daraus ein jeder einfältiger Christ nach Anleitung Gottes Worts und seines einfältigen Catechismi vernehmen kann, was recht oder unrecht sei, da nicht allein die reine Lehre gesetzt, sondern auch derselbigen widerwärtige irrige Lehre aussgesetzt, verworfen, und also die eingefallenen ärgerlichen Spaltungen gründlich entschieden sind.

Der allmächtige Gott und Vater unsers Herrn JEsu verleihe die Gnade seines Heiligen Geistes, daß wir alle in ihm einig seien und in solcher christlichen und ihm wohlge=

fälligen Einigkeit beständiglich bleiben. Umen.

### (XII.)

# Von andern Rotten und Secten, so sich niemals zu der Augsburgischen Consession bekannt.

Damit uns auch nicht stillschweigend solche zugemes= sen, weil wir derselben in vorgesetzter Erklärung keine Mel= dung gethan, haben wir zu Ende allein die bloßen Artikel erzählen wollen, darinnen sie sich irren und vielgedachtem un= serm christlichen Glauben und Bekenntniß zuwider lehren.

## Brrige Artikel der Wiedertäufer.

Die Wiedertäufer sind unter sich felbst in viele Saufen getheilet, ba einer viel, ber andere wenig Irr=

thum bestreitet; insgemein aber führen sie solche Lehre, die weder in der Kirchen noch in der Polizei und weltlichem Resgiment noch in der Haushaltung zu dulden noch zu leiden.

Die Sccte ber Wiebertäufer, ober Anabaptisten, ober Baptisten, wie sie sich jest nennen, zerfallt in eine große Menge Parteien, welche sich durch die verschiedensten Irrthümer von einander unterscheiben, alle aber in der Berwerfung der Kindertaufe einig sind. Bur Zeit Luthers regte sich diese Secte zuerst 1520 in Zwickau in Sachsen, unter Thomas Münzer, und seit 1533 zu Münster in Bestphalen, unter J. Bochhold, genannt Johann von Leyden, wo sie die erschrecklichsten Greuel verübte.

#### Anleidliche Artikel in der Rirchen.

- 1. Daß Christus sein Leib und Blut nicht von Marien der Jungfrauen angenommen, sondern vom himmel mit sich gebracht.
- 2. Daß Christus nicht wahrhaftiger Gott, sonbern nur mehr Gaben bes Heiligen Geistes habe, benn sonst ein heiliger Mensch.
- 3. Daß unsere Gerechtigkeit vor Gott nicht allein auf dem einigen Berdienst Christi, sondern in der Er=neuerung, und also in unserer eigenen Frömmigkeit stehe, in deren wir wandeln. Welche zum großen Theil auf eigene sonderliche selbst erwählte Geistlichkeit gesetzt, und im Grunde anders nichts, denn eine neue Möncherei ist.
- 4. Daß die Kinder, so nicht getauft, vor Gott nicht Sünder, sondern gerecht und unschuldig sein, welche in ihrer Unschuld, weil sie noch nicht zu ihrem Verstand kommen, ohne die Taufe (derer, ihrem Vorgeben nach, sie nicht bestürfen) selig werden. Verwerfen also die ganze Lehre von der Erbsünde und was derselben anhanget.

- Sie leugneten alfo, daß die ungetauften Kinder durch eine außerordentliche Gnadenwirfung selig werden; sie lehrten vielmehr, daß die ungetauften Kinter darum selig würden, weil sie in ihrer Unschuld stürben. Es wird also hier nicht der Glaube verworfen, daß auch die unsgetauften Christenkinder selig werden, denn das glauben wir Lutheraner auch.
- 5. Daß bie Kinder nicht follen getauft werben, bis sie zu ihrem Berstand kommen und ihren Glauben selbst bekennen können.
- 6. Daß ter Christen Kinder darum, weil sie von christlichen und gläubigen Eltern geboren, auch ohne und vor der Tause heilig und Gottes Kinder sein; auch der Urssach der Kinder Tause weder hoch halten noch befördern wider die ausgedrückten Worte der Berheißung Gottes, die sich allein auf die erstrecket, "welche seinen Bund halten und densselben nicht verachten", 1 Mos. 17.

Ift auch ber Irrthum ber Calvinisten.

7. Daß bies feine rechte driftliche Gemein'e fei, tarinnen noch Sunber gefunden werden.

Bar auch ber Irrthum ber alten keperischen Donatisten im vierten und fünften Jahrhundert. Bergleiche Augs= burgische Confession Artikel 8.

- 8. Daß man keine Predigt hören noch in den Tempeln besuchen solle, darinnen zuvor pabstische Meß gehalten und gelesen worden.
- 9. Daß man nichts mit den Kirchendienern, so bas Evangelium vermöge Augsburgischer Confession predigen und der Wiedertäuser Predigen und Irrthum strafen, zu schaffen haben, ihnen auch weder dienen noch etwas arbeiten, sondern als die Verkehrer Gottes Worts fliehen und meiden soll.

#### Anseidliche Artikel in der Yolizei.

- 1. Daß bie Obrigkeit kein gottgefälliger Stand im neuen Testament sei.
- 2. Daß ein Christenmensch mit gutem unverlettem Gewissen bas Amt ber Obrigkeit nicht tragen noch verwalten könne.
- 3. Daß ein Chrift mit unverlettem Gewissen bas Amt ber Obrigkeit in zufälligen Sachen wider die Bösen nicht gesbrauchen, noch derselben Unterthanen ihre habende und von Gott empfangene Gewalt zum Schutz und Schirm anrufen mögen.
- 4. Daß ein Christenmensch mit gutem Gewissen keinen Eib schwören, noch mit Side seinem Landesfürsten oder Oberherrn die Erbhuldung thun könne.
- 5. Daß die Obrigkeit im neuen Testament in unverlettem Gewissen die Uebelthäter am Leben nicht strafen könne.

#### Anseidliche Artikel in der Saushaltung.

1. Daß ein Christ mit gutem Gewissen nichts Eignes behalten noch besitzen könne, sondern schuldig sei, dasselbe in die Gemeine zu geben.

Diese Wiedertäufer waren alfo auch Communiften.

2. Daß ein Chrift mit gutem Gewissen fein Gaft = geber, Kaufmann ober Messerschmied fein könne.

Ein Chrift, fagten fie, konne fein Meffer fch mied fein, weil er Rrieg em affen verfertige.

3. Daß Cheleute um des Glaubens willen sich von einander scheiden und eines das andere verlassen und mit einem andern, das seines Glaubens ist, sich verehelichen möge.

### Irrige Artikel der Schwenkfeldianer.

Der Urheber biefer Secte mar Caspar Schwentfelb von Offigt in Schleffen, gestorben 1562 ju Ulm.

- 1. Daß alle bie keine rechte Erkenntniß bes regierenden Simmelskönigs Christi haben, welche Christum nach bem Fleisch für eine Kreatur halten.
  - Schwenkfeld glaubte an eine "Bergottung bes Fleifches Chrifti", welches Irrthums die Lutheraner von den Calvinisten wider alle Wahrheit beschuldigt wurden.
- 2. Daß bas Fleisch Christi burch bie Erhöhung also alle göttliche Eigenschaften angenommen, daß er, Christus, als Mensch an Macht, Kraft, Majestät, Herrlichkeit bem Vater und dem Wort allenthalben im Grad und Stelle des Wesens gleich, daß nunmehr einerlei Wesen, Eigenschaft, Wille und Glorie beiber Naturen in Christo seien, und daß bas Fleisch Christizu dem Wesen der heiligen Dreisfaltigkeit gehöre.
- 3. Daß der Kirchendienst, das gepredigte und gehörte Wort nicht sei ein Mittel, dadurch Gott der Heilige Geist die Menschen lehre, die seligmachende Erkenntniß Christi, Bekehrung, Buße, Glauben und neuen Gehorsam in ihnen wirke.

War auch ber Irrthum Zwingli's.

4. Daß das Taufwasser nicht sei ein Mittel, das durch Gott der Herr die Kindschaft versiegele und die Wiedersgeburt wirke.

Ift auch ber Irrthum ber Calvinisch-Reformirten.

5. Daß Brot und Wein im heiligen Abenbmahl nicht Mittel sein, dadurch und damit Christus seinen Leib und Blut austheile.

Wie unter Nummer 4.

6. Daß ein Christenmensch, der wahrhaftig durch den Geist Gottes wiedergeboren, das Gefet in diesem Leben vollkommen halten und erfüllen könne.

Darin stimmten die Schwenkfelbianer mit ben Papisten.

7. Daß keine rechte driftliche Gemeine sei, ba kein öffentlicher Ausschluß oder ordentlicher Proces des Bannes gehalten werde.

Das war ein Jrrthum der Donatisten, welche auch behaupteten, eine verderbte Kirche sei gar keine christliche Kirche mehr.

8. Daß ber Diener ber Kirchen andere Leute nicht nützlich lehren oder rechte wahrhaftige Sacramente austheilen könne, welcher nicht auch für seine Person wahrhaftig ver= neuert, wiedergeboren, gerecht und fromm sei.

Wie unter Nummer 7.

### Brrthum der neuen Arianer.

Daß Christus nicht ein wahrhaftiger wesentlicher, natürlicher Gott, eines ewigen göttlichen Wesens mit Gott dem Vater und dem Heiligen Geist, sondern allein mit göttlicher Majestät, unter und neben Gott dem Vater, gezieret sei.

Bu biefen neuen Arianern gehörten außer Andren Lälius Socinus und namentlich Faustus Socinus, zwei Italiener. Der lettere suchte seine Lehre erft in ber

Schweiz zu verbreiten und ftiftete fpater, feit 1578, bie Secte ber Socinianer in Siebenburgen und Polen. Eine ahnliche Secte find hierzulande die Unitarier.

#### Irrthum der Antitrinitarier.

Das ist gar eine neue Secte, zuvor in der Christenheit nicht erhöret, welche gläuben, lehren und befennen, daß nicht ein einig, ewig göttlich Wesen sei, des Vaters, Sohns und Beiligen Geists, sondern wie Gott Vater, Sohn und Beiliger Geist drei unterschiedliche Personen sein, also habe auch eine jede Person ihr unterschiedlich und von andern Personen der Gottheit abgesondert Wesen, die doch entweder alle drei, wie sonst drei unterschiedene und von einander in ihrem Wesen abgesonderte Menschen, gleicher Gewalt, Weisheit, Majestät und Herrlichfeit, oder am Wesen und Eigenschaften einander ungleich, daß allein der Vater rechter wahrer Gott sei.

Einen Antitrinitarier nennt man einen Menschen, welcher bie Trinität, bas heißt, bas Geheimniß ber hochheiligen Dreieinigfeit leugnet. Solche Antitrinitarier find hiergulande außer ben Unitariern auch die sogenannten Swebenborgianer.

Diese und bergleichen Artikel allzumal und was benselsben mehr Irrthum anhängig und baraus ersolget, verwerfen und verdammen wir als unrecht, falsch, keherisch, dem Wort Gottes, den dreien Symbolis, der Augsburgischen Confession und Apologie, den Schmalkaldischen Artikeln und Katechismis Lutheri zuwider, vor welchen alle frommen Christen, hohen und niedrigen Standes, sich hüten sollen, so lieb ihnen ihrer Seelen Heil und Seligkeit ist.

Daß bies unfer aller Lehr, Glaub und Be= fenntniß sei, wie wir folches am jüngsten Tage vor dem gerechten Richter, unserm Herrn Jesu Christo, verantworten, darwider auch nichts heim = lich noch öffentlich reden oder schreiben wollen, sondern gedenken vermittelst der Gnaden Gottes darbei zu bleiben, haben wir wohlbedächtig in wahrer Furcht und Anrufung Gottes mit eignen Händen unterschrieben.

Unterschrieben bas erfte Mal ju Kloster Bergen bei Magbeburg am 29. Mai 1577.

Alfo fchreibt Nikolaus Selneder in feiner Lebensbeichreibung bes Churfürsten August von Sachsen:

"Bir können bessen gewiß sein, daß, so lange man in dieser und anderer Landen Kirchen und Schulen über dieser Bekenntniß und Erklärung, so in dem christlichen
Concordienbuch verfasset ift, halten wird, so lange
werde auch Richtigkeit in Gottes Wort oder in
der Lehre ohne Schwärmerei, neben anderem Segen
Gottes bei und sein und bleiben; sobald aber von demselben richtigen Bekenntniß wird im Gering sten abgesett werden, daß auch Gott, der und diese große
Wohlthat noch zulest erzeiget hat, von und ab sehen
und allerlei Lästerung und Schwärmerei unter und einreißen lassen werde."

Davor bewahre Gott unfre theure americanisch-lutherische Kirche in Unaden; er helse vielmehr, daß sich an ihr die Berheißung des hErrn erfülle Offend. 3, 10.: "Diesweil du hast behalten das Wort meiner Gebuld, will Ich auch dich behalten vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über der ganzen Welt Kreis, zu versuchen, die da wohnen auf Erden."

Gottes Wort und Aufhers Zehr Vergehef nun und nimmermehr. Kalleluja! Etmen!

# Register.

Unmertung. Die erfte (romifche) Biffer bezeichnet ben Theil, bie zweite (arabifche) Biffer bie Geite bes betreffenben Theile.

Abendmahl. Darüber will Luther bie Wittenberger Professoren eraminiren I, 40. - fryptocalvinistische Streitigfeiten über basselbe I, 38 ff. — reine Lehre II, 38-40. — falsche Lehre II, 41-45. — Unnüge ac. Fragen über basfelbe II, 44.

Accidens, warum Strigel bie Erbfunde fo nennt I, 33. - Bebrauch bes

Wortes in ber Lehre von der Erbfunde II, 13.

Mbam, alter, beffen Gubftang wird in ber Befehrung nicht getilgt II, 18. - bangt ben Glaubigen an II, 34. - muß burch bas Befet geawungen werben II, 35.

Mbiaphora, fiebe Mittelbinge.

Adiaphoristen I, 23. Mepinus, Dr. Joh. I, 57.

Agricola, Job., hilft bei ber Abfaffung bes Interims I, 14 f. - ift bas Saupt ber Antinomer I, 37. - Frrthumer besfelben II, 30. 33. 36.

Alberns, Erasmus I, 24. Allgegenwart Gottes ift mancherlei Art II, 39. - bes Leibes Chrifti

II, 42 f. Mumacht Christi II, 49. 53.

Allwiffenheit Chrifti II, 49. 54.

Altenburger Colloquium I, 48 f. Amedorf, Nif. v., I, 24. 29. — Irrthum besselben I, 29. f. II, 29.

Andrea, Dr. 30b., I, 58 f. 61 f. 64. 65. 67 ff. 72. 78.

Antidrift, ben Pabft bafur zu halten weigern fich bie Abiaphoriften I, 25.

Antinomer I, 30. 36. ff. - Irrlehren berfelben II, 30. 36. 73.

Antitrinitarier, Irrlehre II, 73.

Aquila, Caspar, I, 24. Arianer, neue, Irrlehren II, 72 f.

Arius II, 51.

Muguft, Churfurft, ftellt ein Colloquium an I, 48. - begunftigt bie Rryptocalvinisten I, 43 ff. - entbedt beren Umtriebe I, 54 ff. nimmt fich bes Concordienwerkes an I, 62 ff.

Augustinus II, 11. Augeburger Interim I, 14 ff. - Reichstag I, 15. - Religionsfriebe I, 14.

**B**.

Bann, falfche Lehre vom B. II, 72. Bantiffen, fiebe Wiebertaufer.

Bekehrung ist nicht Bertilgung und Reuschaffung ber Seele II, 18. — bei berfelben thut bes Menschen Wille gang und gar nichts II, 19 f. — vor berselben sind nur zwei wirkliche Ursachen II, 20. — wirkt ber hellige Geist nicht ohne Mittel II, 15 f. — in berselben macht Gott aus Unwilligen Willige II, 18. — nach berselben wirkt or Wille bes Menschen mit II, 19. — irrige Redensarten, die bei bieser Lehre zu vermeiben II, 18 f. — Irrthümer wiber die reine Lehre von berselben I, 32, II, 16—20.

Berufung Gottes ergebet an alle Menschen II, 62.

Beja will bem Churfarften von Sachsen eine Läfterschrift gegen Gelneder widmen I, 53. — Freiehren besselben II, 43. 52.

Bodhold, Joh. (von Leiben) II, 68.

Brenz, Joh., wie berfelbe über Luthers Tob schreibt I, 7 f. - will bas Interim nicht annehmen I, 16.

Bufe, ohne biefelbe ift fein Glaube II, 25.

Bucer, Irriehre besfelben II, 44.

Bugenhagen fteht auf Geiten ber Abiaphoriften I, 23.

#### 6.

Calbin hebt den Unterschied zwischen Vorsehung und Gnadenwahl auf II, 60 f. — bessen Lehre von der Gnadenwahl ist keine evangelische II, 65.

Calbiniften, Irrlehren berfelben II, 30. 41 ff. 52. 53 f. 60. 61. 62. 64.

66. 69. 71. 72. — heimliche, siehe Aryptocalvinisten.

Carl, Raifer, ichließt mit bem Pabst ein Bundnig I, 10 f. - fest bas Interim in Suddeutschland burch I, 15 f. - ist bamit in Nordbeutschland nicht erfolgreich I, 19.

Ceremonicen sind an sich fein Gottesbienst II, 57. — nicht leichtfertig

zu ändern II, 58. Siehe auch Mittelbinge. Chemnit, Martin, I, 26. 60 f. 64. 65. 67 ff. 79. Christenfinder sind nicht von Natur beilig II, 69.

Chrifius ist Gott und Mensch II, 38 f. — ist auch als Mensch alwissend 2c. II, 49. — vermag im Abendmahl gegenwärtig zu sein II, 49. 53. — legt das Gesetz geistlich aus II, 32. — nach welcher Natur er unsere Gerechtigkeit sei I, 27 f. II, 21 ff. — von dessen Holler höllenschrt II, 55 f. — ist das Buch des Lebens II, 62. — Bon Ehrist Person, fryptocalvinistische Streitigkeiten über dieselbe I, 38 ff. — rechte Lehre von derselben II, 46—50. — falsche Lehre II, 50—54. — Bereinigung der Naturen II, 46. 47. — Mittheilung der Eigenschaften II, 47 f. 49 f.

Chrhfostomus führt irrige Reben in ber Lehre vom freien Willen II, 19.

Concordia, die mabre, ftirbt mit Luthers Tobe I, 3.

Concordienformel, wie dieselbe entworfen worden ift I, 58-69. — Bollendung derfelben I, 68 f. — wie dieselbe in der lutherischen Kirche

eingeführt ift 'I, 69-75. - Zwed berfelben II, 7. - ihre Be-beutung und Bichtigfeit I, 76 ff. - warum fie "Bieberholung" genannt wird II, 3. - welches ein rechter Sauptartifel berfelben fur unfere Beit fei I, 25.

Confecration beim Abendmahl II, 38.

Corpus doctrinae I, 44 ff.

Cracom, Dr. G., Sauptführer ber Arpptocalviniften I, 42. 54 f.

Crell, Paul, Irrlehre besselben I, 36. II, 33.

Cruciger, Caspar D. J., Irrlehre besfelben I, 36. II, 33.

Donatiften, Irrthum berfelben II, 69. 72.

Œ.

Eber, Paul, I, 23.

Gigenichaften ber göttlichen und menschlichen Ratur Chrifti II, 46 f. beren Mittheilung II, 47 f. 49 f.

Enthufiaften, faliche Lehre berfelben II, 17 f.

Erbfunde, Streitigfeiten über biefolbe I, 33, f. - reine Lehre von berfelben II, 7-9. - Unterschied zwischen Erbfunde und wirklichen Sunden II, 12. - Gebrauch ber Worte substantia und accidens in biefer Lehre II, 13. - falfche Lehre von berfelben II, 9-13.

Erneuerung ift von ber Rechtfertigung zu unterscheiben II, 22. 25. -

ift in diefer Welt nicht vollfommen II, 34.

Erfenntniß ber Gunde II, 36. - hiftorifche von Chrifto II, 22.

Guditen, fiebe Enthufiaften.

Gutnches, Reger II, 50. Changelium, mas es fei II, 31. - baraus foll bie Gnabenwahl gelernt werben II, 63. - bie Prebig, besfelben ift nicht eine immermahrenbe

I, 3 f. - Unterschied besfelben vom Befeg, fiebe Befeg.

Flacianer, Grriehren berfelben II, 11 f. 13. 18. - werben bie Rechtgläubigen von ben Rryptocalvinisten gescholten I, 34. 43. 49. 50.

Flacius fampft gegen bie Abiaphoriften I, 24. - tabelt Melanchthon I, 36. - tritt gegen Major auf I, 29. - gegen ben Gynergismus I, 33. - Irrthum besselben I, 33 f.

Bled, Dr., I, 38.

Früchte bes Geiftes II, 35.

Ø.

Gallus I, 24.

Gehorfam Chrifti II, 21 f. 24. - neuer ber Wiebergeborenen II, 25. 28. Beift, Beiliger, wirft bie Befehrung II, 20. - nicht ohne Mittel II, 15. 19. - erhalt ben Glauben II, 29.

Beiftlichfeit, felbsterwählte, II, 68.

Gemeinde bat bas Enticheibungsrecht in Mittelbingen II, 57 f. Gemeinichaft, firchliche, mas zu ihr erforberlich ift II, 58 f.

Gerechtigteit bes Gunbers vor Gott, reine Lehre bavon II. 21-23. faliche Lehre verworfen II, 24-26. Siehe auch: Chriftus, Recht-

fertiauna.

Weiek, mas es fei II, 31. 35. - fann niemand vollfommen balten II. 17. - ift auch bei ben Wiebergeborenen zu treiben II, 34 f. - baraus follen wir nicht von ber Gnabenwahl urtheilen II, 62. - ift um brei Urfachen willen gegeben I, 37. II, 36. - Bom Unterschieb bes Befepes und Evangeliums: Streitigfeiten barüber I, 35 f. - reine Lehre bavon II, 30-33. - Gegentehre verworfen II, 33. - Bom britten Brauch bes Befeges: Streitigfeiten barüber I, 36 ff. - reine Lehre bavon II, 34 f. - Gegenlehre verworfen II. 36.

Befetfturmer, fiebe Untinomer.

Glaube, was er fei II, 22. - baburch ergreifen wir Chriftum II, 21 f. - fommt aus ber Prebigt II, 15. - ber Beilige Geift erhalt ibn II, 29. - ift burch bie Liebe thatig II, 23. - ift jum wurdigen Empfang bes beiligen Abendmahle nöthig II, 40. - ob berfelbe bie Gegenwart Christi im beiligen Abendmabl fchaffe II, 43.

Gläubige, fiebe Wiebergeborene.

Gnadenwahl I, 57. — reine Lehre davon II, 60—65. — ift nüglich und tröftlich II, 63. — badurch wird Gott die Ehre gegeben II, 65. faliche Lebre verworfen II, 65-67.

Gottesdienfte, eigenwillige II, 34 f.

Sabrian, Pabft, beffen Schreiben an ben Churfürften von Sachfen I, 9 f. Salbpelagianer, Irrlehren berfelben II, 10 f. 16 f. 61 f.

Sand. Die rechte Sand Gottes ift allenthalben II, 39.

Bans, Markgraf von Ruftrin, weigert fich bas Interim ju unterschreiben I, 19 f.

Beidelberger Landlüge I, 47.

Bermann, Joh., Schreibt gegen bie Abiaphoristen I. 24.

Bollenfahrt Chrifti, Streit barüber I, 57. - Lehre unserer Rirche barüber II, 55 f.

Sutter, Leonh., II, 57.

#### 3.

Interim, Streitigkeiten, bie burch basselbe entstanben find I, 14-23. -Irribumer besfelben verworfen II, 24 f.

Interimiften find auf Geiten Majors I, 28, 29.

Frenäus, Chriftoph, I, 34. Jefuiten, Irrlehre berfelben II, 51.

Rohann Friedrich, Churfurft von Sachsen, schreibt an bie Bittenberger Theologen nach Luthers Tobe I, 8 f. - beffen trauriges Schicffal I, 12 f. - weigert fich, bas Interim anzunehmen I. 16 ff.

#### A.

Rapernaitische Borstellungen vom heiligen Abenbmahl verworfen II, 39. 44 f. — nur bagegen zu eifern geben bie Kryptocalvinisten vor I, 43.

Rindertaufe, von allen Baptisten verworfen II, 68. Rirche, ob die lutherische eine neue Rirche sei II, 4. Rirchengebräuche. siehe Ceremonieen. Mittelbinge.

Rirdenlehrer, beren Reben vom freien Willen II, 18 f. — Bekenntniß vom heiligen Abendmahl II, 39. — wonach ihre Schriften zu beurtheilen find II, 4.

Rlofter-Bergen, Convent bafelbit I, 67 ff.

Arhptocalbiniften schleichen sich in die lutherische Kirche ein und erregen barin gefährliche Streitigkeiten I, 38—57. — Führer berselben I, 42. — Irtlehren berselben I, 43 f. 46. 49 f. 51 f. II, 26. 42. 51. 54.

#### 2

Lebendigmachung, Bebeutung und Gebrauch bes Worts II, 22.

Lehrer und Lehren, wonach sie geurtheilt werben sollen II, 3. — falsche Lehrer gebrauchen gerne zweideutige Worte II, 13.

Leiden Chrifti, inwiefern bie Predigt bavon jum Gefet und inwiefern jum Evangelium gehört II, 32 f.

Leibziger Anterim I, 22 f.

Leutinger verbrennt bas Interim I, 19.

Lichtenburger Convent I, 63 f.

Auther ermahnt die Wittenberger Theologen zur Treue I, 39. — sein Gespräch mit Major I, 40 f. — mißtraut seinen Collegen in Wittenberg I, 6 f. — ob er in der Lehre vom Abendmahl schwankend geworden sei I, 47. — spricht aus, daß die Lehre nur kurze Zeit rein zu bleiben pslege I, 3 f. — Weissagungen desselben I, 3—7.26 f. — Luthers Tod I, 3. — welche große Besorgnisse derselbe einst unter den Lutheranern erwecke I, 7—9. — Streitigkeiten nach demselben I, 9 ff. Lutheranern, falsche, Irrlehren derselben II, 10. 17.

#### M.

Major, Georg, steht auf Seiten ber Abiaphoristen I, 23. — Irrthumer besselben I, 28. II, 26. 29.

Manigaer, Grriehren berfelben II, 11 f. 16.

Mansfeld, Grafen von M. lehnen bas Interim ab I, 20.

Marcion, Reger II, 51.

Maria wird mit Recht Mutter Gottes genannt II, 48.

Martyr, Petrus, beffen Irrlehren II, 43. 44. 52.

Maulbronner Formel I, 62.

Melandthon theilt den Studenten die Nachricht von Luthers Tobe mit I, 8. — schreibt gegen das Augsburger Interim I, 20 f. — arbeitet das Leipziger Interim aus I, 21 f. — steht auf Seiten der Abiaphoristen I, 23. — nennt das Evangelium eine Bufpredigt I, 35 f. — Irthümer desselben I, 31 f. II, 19, 20.

Menius, Justus, I, 28.

Menidenlehren werben verworfen II, 4.

Meffalianer, fiebe Enthuffaften.

Methodiften, beren Lehre von ber vollfommenen Seiligfeit verworfen

Mitteldinge, Streitigfeiten über biefelben I, 23 ff. - reine Lehre bavon II, 57-59. - faliche Lehre verworfen II, 59 f. Giebe auch Ceremonieen.

Mitmirfung bes Menschen bei ber Befehrung verworfen II, 17. -- finbet nach berfelben ftatt II, 19.

Moris, Bergog von Sachsen I, 12. 13.

Mühlberg, Schlacht bafelbft I, 12.

Münzer, Thomas, II, 68. Mujäus, Simon, I, 25.

Musculus, A., I, 37.

#### 92.

Natur, ungleicher Berftanb biefes Wortes II, 12 f. - bes Menichen ift burch bie Erbfunde verberbt II, 9. 12. - ift von ber Erbfunde gu unterscheiben II, 7 ff. - bie verberbte Natur hangt une an bis an ben Tob II, 34. - menschliche Ratur Chrifti ift gur Rechten Gottes erhöht II, 48 f. - nicht aber ein unendlich Wefen worden wie die Gottheit II. 51 f.

Meftorius, Reger II, 50.

"Noth", "nöthig", Gebrauch ber Worte in ber Lehre von ben guten Berfen II, 26 f. 28.

#### D.

Dfiander, Anbreas, Irrlehren I, 27. II, 24.

#### B.

Papifien, beren Irrlehren II, 9 f. 17. 23. 24 f. 41. 44. 59. 60. 66. 72. Particulae exclusivae II, 23. Paul III., Pabft, I, 10. 11 f. Belagianer, Erriehren berfelben II, 10. 16. 61. Berion Chriffi, fiebe Chriftus.

Beucer, Dr. C., Saupt ber Aryptocalvinisten I, 42. 45. 47 f. 53 ff. Pfeffinger, Abiaphorift I, 23, 32.

Pfentner, Wolfgang, I, 22. Philipp, Landgraf von Geffen I, 12. 13. 19. Philippiffen I, 32. 33. 36. 44. II, 33. Philosophen, Irriehre ber ftoifchen II, 16.

Pradeftination, fiebe Gnabenwahl.

Presbyterianer, Irrlehre berfelben II, 60.

#### Quedlinburger Convent I, 70 f.

#### M.

Rechtfertigung, Streit über biefelbe I, 26-28. - Siehe auch Chriftus. Gerechtigfeit.

Reue gehört nicht in ben Artifel von ber Rechtfertigung II, 23.

Rotten, von Rotten und Gecten außerhalb ber lutherischen Rirche I, 57. II, 67 ff.

#### · 6.

Sacramentirer II, 37. 38 f. 44. - Irrlehren berfelben II, 41 ff. 46.

Sagittarius, Mich., I, 72 f. Schirmer, 2016., I, 47 f.

Schlüffelburg, Conrab, I, 47 f.

Schmalfaldifder Bund I, 10. - Rrieg I, 9 ff. - von Luther vorausgesagt I, 5.

Scholaftifer, Irrlehren berfelben II, 10. 24.

Schrift, beilige, bie einige Regel und Richtschnur II, 3 ff.

Schurf, Dr. Aug., I, 8.

Somabifde und ichwäbifd-fadfifde Formel I, 62.

Somentjeld, Casp., Somentfeldianer, Irrlehren berfelben II, 43. 71 f. Secten, fiebe Rotten.

Selneder, Nif., I, 67. II, 74.

Semipelagianer, fiehe Salbpelagianer. Socinianer, Irrlehre berfelben II, 72 f.

Spangenberg, Cyriac., I, 34.

Stancarus, Brrthum besfelben I, 27. II, 24. Streitigfeiten nach Luthers Tobe bis gur Concordienformel: interimififche I, 14 ff. - abiaphoristifche I, 23 ff. - Dfiandrifche I, 27 f. - Majoriftifche I, 28 ff. - fonergistische I, 31 ff. - Flacianische I, 33 f. - über ben Unterschied bes Befetes und Evangeliums I, 35 f. - antinomistische I, 36 ff. - froptocalvinistische I, 38 ff.

Strigel I, 32. 33. 34. Subftant, Gebrauch bes Bortes in ber Lehre von ber Erbfunbe II, 13.

Sunde, beren Urfachen II, 61.

Symbole, wofür biefelben angufeben find II, 4. 6.

Spnergiften I, 33. - Irrlehren berfelben II, 10 f. 17. 19. 61 f. 66.

Smedenborgianer, Irrlehre berfelben II, 73.

#### T.

Todfünden, ob babei ber Glaube bestehen fonne II, 23. 30. Torgauifder Conbent I, 64 f. - Lorgauifdes Buch I, 66 f. Transsubstantiation verworfen II, 41. Tucher, M. Steph., I, 7.

#### 11.

Mbignitiffen murben bie treuen Lutheraner von ben Rroptocalviniften genannt I, 44.

Union, falfche, von Luther verworfen I, 40 f. - besgleichen von unferer Rirche II, 56 ff.

Unitarier, falfche Lehre berfelben II, 73.

#### 23.

Berdienft Chrifti II, 23. 32. 40.

Bereinigung, perfonliche II, 47 ff. - facramentliche II, 39.

Bergebung ber Gunben, fiebe Gerechtigfeit.

Borfehung Gottes, Unterschied berfelben von ber Gnabenwahl II, 60 f.

#### M.

Babl Gottes, fiebe Gnadenwahl.

Werke, gute, Streit über bie Nothwenbigfeit berfelben I, 28-30. -Rechte Lehre von benfelben II, 27—29. I, 29. 30. — geboren nicht jum Artifel von ber Rechtfertigung II, 23. 26. 27 f. — Gegenlehre verworfen II, 29 f. - frem bes Wert Chrifti II, 32 f.

Bertzeng, bes Beiligen Beiftes find Gottes Bort und bie Sacramente II, 19. - ift bes Menschen Wille nach ber Betehrung II, 19 f. -

Christum zu ergreifen, ift ber Glaube II. 21.

Weftphal, Joach., I, 24.

Biedergeborene fteben in ftetem Rampf wiber ben alten Abam II. 34. haben unangesehen ihrer Schwachheiten einen gnäbigen Gott II, 22 f. 29. - auch bei ihnen ift bas Weset zu treiben II, 34 f. - find foulbig, gute Werfe gu thun II, 28. - folgen als folde bem Gefet ohne Zwang II, 35.

Biedergeburt. Bebeutung und Gebrauch bes Worts II, 22. Biedertäufer, Irrlehren derfelben II, 67 ff.

Bigand, Job., I, 24. Bille, freier: Streitigfeiten über ben freien Billen I, 31-33. - reine Lehre von bemfelben II, 14-16. - ift in ber Befehrung gang und gar nichts II, 19 f. - ift nach ber Befehrung nicht mußig II, 19 f. - falfche Lebre von bemfelben verworfen II, 16-20. - Gottes geoffenbarter und beimlicher Wille II, 62. 63.

Wittenberger Theologen I, 8 f. 23, 39, 41 f.

Wort Gottes ift eine Urfache ber Befehrung II, 20. - barin ift bie Gnabenwahl zu suchen II, 62. Siebe auch Schrift.

3mingli, 3minglianer, Irrlehren berfelben II, 51. 52. 53 f. 71.

Andrew Committee of the . To produce the state of the s



BX 8068 A2 1877

7934

# GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY BERKELEY, CA 94709

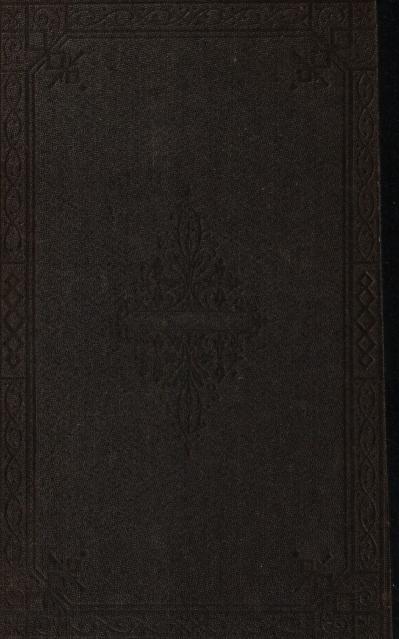